

Briefe und Schriften: Briefe, 1853-1855

Hans von Bülow





# Hans von Bülow.

# Briefe und Schriften.

herausgegeben

pon

Marie von Bülow.

II. Band.



Leipzig

Drud und Verlag von Breitfopf und Hartel 1895.

## hans von Bülow.

# Briefe.

II. Band.

1853-1855.

Mit einem Bildnif.



#### Leipzig

Drud und Verlag von Breitfopf und Härtel 1895. KE38017 (2),



Alle Rechte, insbesondere bas der Ueberfetung, vorbehalten.

## Inhalt.

| 4.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Gesterreich. Winter-Sommer 1853.                   |       |
| Facfimile bes Concertprogramms vom 15. März 1853   | 3     |
| 143. An die Mutter, 12. März 1853                  | 4     |
| Franzista von Bülow an ihre Tochter, Mitte Marz    |       |
| 1853                                               | 9     |
| Lifzt an Franzista von Bülow, 26. März 1853        | 10    |
| 144. An die Mutter, 27. März 1853                  | 11    |
| 145. Un dieselbe, 14. April 1853                   | 18    |
| Facsimile des Concertprogramms vom 17. April 1853  | 19    |
| 146. An die Mutter, 18. April 1853                 | 24    |
| 147. Un den Bater, 20. April 1853                  | 26    |
| 148. Un die Mutter, 22. April 1853                 | 30    |
| 149. Un dieselbe, 5. Mai 1853                      | 31    |
| Facsimile des Concertprogramms vom 29. April 1853  | 35    |
| 150. An die Mutter, Mai 1853                       | 36    |
| 151. An den Bater, 7. Mai 1853                     | 37    |
| 152. An Franz Lifzt, 7. Mai 1853                   | 39    |
| Lifzt an Franziska von Bülow, 18. Mai 1853         |       |
| 153. An die Mutter, 21. Mai 1853                   | 48    |
| 154. An den Bater, 21. Mai 1853                    | 51    |
| 155. An die Mutter. 2. Juni 1853                   | 53    |
| Franziska von Bülow an ihre Tochter, 11. Juni 1853 | 58    |
| 156. An die Mutter, 15. Juni 1853                  | 59    |
| 157. An dieselbe, Juli 1853                        | 64    |
| 158. Un dieselbe, 26. Juli 1853                    | 68    |
| 159. An Franz Lifzt, 12. Auguft 1853               | 72    |
| 160. An denfelben, 17. August 1853                 | 76    |

| Karlsruhe-Getlishausen. Herbst 1853.              |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 161. An die Mutter, 19. September 1853            | Seite<br>81 |
| Bemerkungen                                       |             |
| 162. An Richard Bohl, 20. September 1853          | - 65        |
| 163. An die Mutter, 25. September 1853            | - 01        |
| 164. An die Schwester, 28. September 1853         | 01          |
| 165. An Joachim Raff, 29. September 1853          | 06          |
| 166. An die Mutter, 12. October 1853              | 00          |
| Remarkunger                                       | 102         |
| Bemerkungen                                       | 103         |
| 168. An die Mutter, 25. October 1853              | 105         |
| 169. An Franz Lifzt, 29. October 1853             | 107         |
| 170. An Franz Lijzt, 5. November 1853             | 110         |
| 171. An denselben, 18. November 1853              | 115         |
| 111 en denjetoch 10. Modernet 1000                | -110        |
| Norddentschland. Winter 1853-Frühjahr 1854.       |             |
|                                                   |             |
| 172. An die Mutter, Ende November 1853            | 123         |
| 173. An biejelbe, 4. December 1853                | 127         |
| Facfimile bes Concertprogramms vom 3. December    |             |
| 1853                                              | 131         |
| 174. Un die Schwester, Anfang December 1853       | 132         |
| 175. An die Mutter, 9. December 1853              | 133         |
| 176. An Franz Lifzt, 12. December 1853            | 135         |
| 177. An Richard Bohl, 15. December 1853           | 142         |
| 178. Un die Schwester, 20. December 1853          |             |
| 179. An die Mutter, 21. December 1853             |             |
| 180. An Franz Lifst, 23. December 1853            | 147         |
| 181. Un die Mutter, 24. December 1853             | 151         |
| 182. An die Schwester, 31. December 1853          | 150         |
| 183. An Franz Lifst, 31. December 1853            |             |
| 184. Un Joachim Raff, 1. Januar 1854              |             |
| 185. Un die Mutter, 6. Januar 1854                | 104         |
| 186. Un Franz Lifst, 9. Januar 1854               | 100         |
| 187. An bie Mutter, 13. Januar 1854               | 105         |
| 188. Un diejelbe, 23. Januar 1854                 | 170         |
| 189. An Franz Lifst, 27. Januar 1854              |             |
| 190. An Frau von Milbe in Weimar, 5. Februar 1854 | 174         |
| 191. Un die Mutter, 13. Februar 1854              | 177         |
| 192. An dieselbe, 16. Februar 1854                | 170         |
| Suchaite oco weathersprogramms, Hamburg 1854.     | 179         |

|                                                                                  | Geite      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 193. Un die Mutter, 24. Februar 1854                                             | 150        |
| 194. Un dieselbe, 28. Februar 1854                                               | 182        |
| 194. An dieselbe, 28. Februar 1854                                               | 184        |
| Facfimile des Concertprogramms vom 1. März 1854                                  | 185        |
| 196. An die Mutter, 14. Märg 1854                                                | 188        |
| 197. An dieselbe, zwischen 14. und 17. März 1854                                 | 191        |
| 198. An die Schwester, 17. März 1854                                             | 193        |
|                                                                                  |            |
| Dresden-Chocieszewice-Berlin. Frühjahr 1854                                      |            |
| bis Winter 1855.                                                                 |            |
| 199. An Franz Lijzt, 30. April 1854                                              | 199        |
| 200. An denselben, 6. Mai 1854                                                   |            |
| 201. An denselben, 29. Juni 1854                                                 |            |
| Bemerfung                                                                        | 216        |
| 202. An Alexander Ritter, erfte Hälfte Angust 1854                               | 218        |
| 203. An Richard Pohl, 9. September 1854                                          | 221        |
| Hector Berliog an Hans von Bulow, 28. Juli 1854 .                                | 225        |
| Hector Berliog an Hans von Bulom, 1. September                                   |            |
| 1854                                                                             |            |
| 204. An Frang Lifgt, 19. September 1854                                          | 228        |
| 205. An benjelben, 26. September 1854                                            |            |
| 206. An die Schwester, 2. October 1854                                           | 235        |
| 207. An Franz Lifzt, 6. October 1854                                             | 239        |
| 208. An die Mutter, 10. October 1854                                             | 241        |
| 209. An dieselbe, 19. October 1854                                               | 248        |
| 210. An die Schwester, 19. October 1854                                          | 254        |
| 211. An Richard Bohl, 11. October (neuen Styls) 1854                             | 256        |
| 212. An die Mutter, 29. October 1854          213. An dieselbe, 5. November 1854 | 259        |
| 213. An dieselbe, 5. November 1854                                               | 267        |
| 214. An die Schwester, 6. November 1854                                          | 274        |
| 215. An die Mutter, Mitte November 1854                                          | 277        |
| 216. An die Schwester, 16. November 1854                                         | 283        |
| 217. Un dieselbe, 19. November 1854                                              | 284<br>288 |
|                                                                                  |            |
| 219. An die Mutter, 25. November 1854                                            | 292        |
| 220. An dieselbe, 30. November 1854                                              | 295        |
| 221. An die Mutter, 8. December 1854                                             | 300        |
| 222. Un dieselbe, 14. December 1854                                              | 304        |
| 222. Un biefelbe, 14. December 1854                                              | 311        |
| 224. An Alexander Ritter, 25. December 1854                                      | 314        |
|                                                                                  |            |

|              |                                |        |    |     |    |     |     | Ceit  |
|--------------|--------------------------------|--------|----|-----|----|-----|-----|-------|
| 225.         | Un Fran Lauffot, 28. December  | 1854.  |    |     |    |     |     | . 316 |
|              | Un die Schwefter, 31. December |        |    |     |    |     |     |       |
|              | An die Mutter, 2. Januar 1855  |        |    |     |    |     |     |       |
|              |                                |        |    |     |    |     |     |       |
| Br           | eslan — Pofen — Berlin. W      | inter  |    | £ri | ih | ahı | : 1 | 855.  |
|              | Franzista v. Bulow an ihre     | Tochte | r. |     |    |     |     | . 331 |
| 228.         | An die Mutter, 17. Februar 185 | 5      |    |     |    |     |     | . 332 |
| <b>22</b> 9. | Un Robert Radede, 26. Februar  | 1855.  |    |     |    |     |     | . 334 |
| 230.         | An die Mutter, 28. Februar 185 | 5      |    |     |    |     |     | . 336 |
| 231.         | An die Mutter, 6. Mars 1855 .  |        |    |     |    |     |     | . 339 |
| 232.         | An die Mutter, 10. Märg 1855.  |        |    |     |    |     |     | . 342 |
| 233.         | Un diefelbe, 14. Mars 1855,    |        |    |     |    |     |     | . 343 |
| 234.         | Un Frang Lifst, 14. Marg 1855  |        |    |     | ,  |     |     | . 346 |
| 235.         | An benfelben, 27. März 1855 .  |        |    |     |    |     |     | . 353 |
| 236.         | An Louis Köhler, 3. Mai 1855.  |        |    |     |    |     |     | ∴ 35€ |
|              | Franz Lifzt an Louis Köhler    |        |    |     |    |     | -   | . 357 |
| 237.         | An Frang Lifzt, 11. April 1855 |        |    |     |    |     | _   | . 359 |
| 238.         | An Richard Pohl, 16. April 185 | 5      |    |     |    |     | _   | . 361 |
| 239.         | Un die Schwefter, 16. Mai 1855 |        |    |     |    |     | _   | . 366 |
|              | Franzista v. Bulom an ihre     |        |    |     |    |     |     |       |
| 240.         | An die Schwester, 30. Mai 1855 |        |    |     |    |     |     |       |
|              | Franzista v. Bülow an ihre     |        |    |     |    |     |     |       |
|              | Ormigian or Chicolo un iget    | ~~     |    |     | -  |     | -   |       |

Oesterreich.

Minter — Sommer 1853.



W.Streckfuss pinkit 1855

Janso Bilow

e or dreduced

The state of the s

Counce

1-

the state of



# Erstes Concert S. Guido v. Bülow,

Pianift aus Beimar,

Dinstag, den 15. März 1853, Mittags halb 1 Uhr,

im Saale der Gesellschaft der Musikfreunde.

#### PROGRAMMI

- 1. Somato (A-dur) . Op. 101, von Berthoven, vergetragen vom Concertaeber.
- I. Ungeduld, am die Munik, von Soubert, gefonges von herrn Darbimuth.
- 8. a) Lied ohne Worte. (C-dur) von Menbelsfobn,
  - b) Bereeune, on 3. Chopin,
    c) Solrées de Vlomne: Valore d'apres Schubert par F. Liett, Nr. 6 Concertgeber.
- 4. Romanze aus bem "ewigen Juben," gefunges von Reontein Mofeffine Echmibt.
- 8. Les Patineurs : Illustration du Prophete, par F. Liezt, corgettages com Concerfgeber.

Fraulein Schmibt und herr harbtmuth baben aus Befälligfeit fur ben Concertgeber ihre Mitmirfung bereitwilligft gugefagt.

Cercle: Gige ju 3 fl., Sperrfige im Parterre und auf ben Gallerien ju 2 fl., und Gintritte Rarten ju 1 fl. C. M.,

find in ben f. t. haf, Runft, und Mufitalienbandtungen ber herren C. Sablinger und C. 2. Sping, in der Aunft- und Mufitalienhandlung von P. Dechetti fel. Wirre, und am Tage bes Concertes an ber

Gebrudt bei 3. B. BBallisbauffer

Bien! - Dit welch' betlommen-frohem Gefühl mag ber Schuler, ben fein Meifter in die Belt gefandt, auf bag auch er ein Meifter werbe, die Mauern ber alten Raiferftabt begrußt haben! Und wie bald follte ihm biefer Rame Alles verforpern, mas ein junges Runftlerher; an herber Enttäuschung zu faffen vermag, ohne völlig zu erliegen! -Rach bem erften Auftreten vermag er nicht einmal ben Geinen gu berichten. Und als er endlich Worte findet inmitten alles Ungemachs - ift es zu verwundern, daß feine ichmerge getränkte Schilberung die lebhafte Sympathie nicht ahnen läßt, die ihn fpater, nicht nur fur Wien, fonbern fur alles öfterreichische Befen überhaupt, in fo hohem Mage erfüllen follte? - Mit welchen Empfindungen feine Mutter bies lange Schweigen und bie endlich anlangenben erften Rachrichten getragen und aufgenommen hat, zeigen bie wenigen Beilen an ihre Tochter, die bem nachstehenden Briefe folgen.

#### 143.

#### Un die Mutter.

Wien, Palmsonntag 1853, 12. März. Geliebteste Mutter!

Du wirst Dich geängstet haben, so lange nichts von mir zu vernehmen. Es thut mir herzlich leib, aber ich wollte Dich nicht unnützer Weise positiv ängsten, darum schrieb ich Dir nicht. Ich wollte mein zweites Concert abwarten, wo eine Beränderung zum Besseren in meinem

Schickfal möglich war — biefes zweite Concert fand gestern, Sonnabend Abends 1/210 Uhr statt. Jest bin ich vollständig zu Ende mit der Geduld, mein unglückliches Geschick zu ertragen. Ich schreibe Dir diese Zeilen heute im Bett; die Kraft fehlt mir aufzustehen, und ich wundere mich nur, daß mein tiefer und vollkommener Lebensüberdruß mir erlaubt, die Feder zu bewegen.

Dlein erftes Concert - ich habe überall die Quittungen in Sanden, weiß, daß ich nirgends betrogen worden bin - brachte neben ber Ausgabe von 133 fl. 16 Rr. Die Ginnahme von 28 fl. 3ch hatte alfo 105 fl. darauf zu gahlen! Mit dieser Unsumme hatte ich bas Recht erfauft, meinen Namen in mehr als einem Dutend Blätter auf bas Unfinnigfte heruntergeriffen gut feben. Schmachvolles Dafein! 3ch habe mich verhältnigmäßig wenig barüber geargert, aber es hat mich doch niedergeschlagen, unluftig gemacht, trot des Erfolges, beffen ich mich bei einem Freibilletpublitum gu erfreuen hatte. Deine Empfehlungen haben mir fammtlich nicht bas Leifeste genütt. Stodhaufen, Dietrichstein, Thun, Konnerit, tein Mensch von Diefen hat eins meiner Concerte besucht. Lifgt's Briefe haben mir gerade fo wenig genütt. Außer Saslinger, ber fich Dex officio . um mich befummert, mir meine Befchafte beforgt hat (hatte ich es allein, es ware ökonomischer gewesen) und bem Dr. Lifgt 1 und Löwy 2, hat fich Niemand meiner bier irgendwie angenommen. Du haft teinen Begriff, wie einfam und fürchterlich verlaffen ich mich fühle!

2 Gin Lifat befreundeter Banquier.

<sup>1</sup> Der jungere Stiefbruder von Frang Lifgt's Bater; Lifgt pflegte ihn feinen Better zu nennen.

Das Leben ift unmäßig theuer. Im Gafthof blieb ich feine 48 Stunden; man rechnete mir aber 3 Tage, weil Daten: ich hatte von großem Glud gu fagen, ein Logis in ber inneren Stadt im zweiten Stock zu finden, für 15 fl. monatlich ohne Bedienung. Das ift enorm billig für hier. Meine Abreffe ift vorläufig noch: Spenglergaffe, Bum Auge Gottes, bei Beren Landrath von Bujan. In der Borftadt hatte ich unmöglich wohnen tonnen; Die Entfernungen zu weit, ber Roth in ben 37 Borftabten fo ftart, bag man ju zwei von einander entfernten Bangen recht gut einen gangen Tag brauchen fann. 3ch bin von bem vielen Berumlaufen und -fahren ebenfo ermattet wie meine Borfe. Trot aller nur moglichen Sparfamfeit verbraucht man hier in einer einzigen Woche mehr als andermarts in breien. Satte mir Lifgt ftatt 100 nicht 200 fl. vorschießen laffen, ich hatte, mein erftes Concert bezahlt, nichts weiter zu leben. - Bon meiner Enthaltsamkeit vermag ich Dir Beweise zu geben, wenn Dich's intereffirt. da ich Tag für Tag genaue Rechnung über meine Ausgaben geführt habe.

Wenn Du wüßtest, wie schwer mir das Weiterschreiben wird, welche Anstrengung mir die Überwindung des tiesen Etels vor meinen bisherigen Erlebnissen in Wien kostet, um Dir zu erzählen, wie mir's ergangen ist, in welch' beklagens, werther Lebens- und Gemüthsversassung ich mich im Augenblick befinde! Als ob ich bis jeht nicht genug Unglück gehabt! Was weiter mit mir geschehen wird — ich habe keine Uhnung davon. Vorläusig soviel: ich kann mein zweites Concert, bessen. Kosten sich ziemlich eben so hoch belausen, als die des ersten, nicht bezahlen, selbst wenn ich keinen

Beller mehr in ber Tafche behalten will. Bielleicht borgt mir einer, vielleicht Lömn; vielleicht auch nicht. Bielleicht hilft mir Seine Majeftat ber Bufall, wenn mir bas Unglud einen Empfehlungsbrief an ihn giebt. Ich bin auf bem besten Wege ein großer Mann zu werden nach Napoleon's Ausspruche. Bergnüglich ift die Beihe bes Broletarierthums übrigens nicht. Seute ift meine Rraft gwar gang erlahmt, vielleicht erftartt fie morgen neu. 3ch werbe einmal die pitante Situation genießen, nicht blos von Tag gu Tag, fondern von Stunde gu Stunde gu leben. leicht fpreche ich morgen gang fibel: "ich hab' mein' Sach' auf nichts gestellt". Doch leiber ift bas nicht möglich, ba bereits meine Sache auf weniger als nichts fteht. ich habe Dir noch nichts von geftern ergahlt. Ich übte ben gangen Tag wie ein Wahnfinniger - als ich Nachmittags fpat erfuhr, bag nicht ber fünfte Theil meiner Untoften gebeckt fei, als ich fah, wie ein schauberhaftes Unwetter etwaige Besucher meines Concertes (halte bie fpate Abendstunde für feine Dummheit - ift nicht anders bier - während ber Theaterzeit barf fein Concert fein, und aus ber italienischen Oper fahren Die Leute noch am liebsten, ober eheften in ein Concert) noch möglichst abhalten wurde, bemächtigte fich meiner eine folche Stumpffinnigfeit, eine fo erftidende Muthlofigfeit, daß ich, unempfänglich für jebe Beifallsbezeugung, Die lette Bièce (Sommernachtstraum) fast ichlecht gespielt habe. Ich wurde auch nur einmal schwach barnach hervorgerufen, mas hier fo viel ift als Riasto. Wie mir ba zu Muthe mar, bu haft feinen Begriff; ich hatte am liebften mahrend bes Spiels abbrechen, einige Stuhle bem Publifum ins Geficht fchleubern,

unfinniges Zeug auf dem Alavier improvisiren mögen — die Kritik schimpft in jedem Fall, dachte ich; in jedem Fall vermag ich nicht die Kosten zu bezahlen! Ich habe surcht-bar gelitten! Die letzte Nacht war mir sieberhaft, schlaflos; vielleicht bekomme ich eine ordentliche Krankheit.

Von Wien selbst habe ich noch wenig kennen gelernt. Vor dem Resultate meiner Concerte habe ich kein Theater besuchen, kein Vergnügen irgend welcher Art mitmachen wollen und es auch nicht gethan. Wenn ich nur wüßte, was jett aus mir werden, was ich anfangen soll, oder vielmehr kann. Heute kann ich schon im Bett liegen bleiben und mich um nichts kümmern, aber morgen. Verwünschter Sinfall mit Wien! Hätt' ich doch lieber die Dir für mich durch Frau v. Lüttichau in Dresden in Aussicht gestellte Accompagnateur= oder Chordirektorstelle bekommen können, als mit dem Verlust aller Lebensfreudigkeit die Jagd nach dem Schatten-Gegenstand derselben zu zahlen.

Den 3. April sollte ich in einem Concert spirituel mit dem Pianisten Dachs und Prof. Fischhoff, der, obwohl ich ihm nicht empsohlen, mich noch am freundlichsten ausgenommen, das Tripleconcert von Bach spielen. Die Aufsorderung ist ganz ehrenvoll; ich weiß natürlich nicht, wie lange ich noch hier bleiben werde. Wahrscheinlich wird nichts daraus werden. Ich begreife jetzt, was der Ausdruck besagen will: Von Gott und aller Welt verlassen sein.

Dir, liebe Mutter, möchte ich um keinen Preis, hörst Du, um keinen Preis mehr zur Last fallen! Wenn es jedoch mit der Accompagnateurstelle in Dresden noch etwas sein kann — ich möchte nicht gern hier schmählich zu Grunde gehen. Nirgends sehe ich einen Ausweg, nirgends

zeigt mir eine rettende Hand einen solchen. Und mein Aberglaube, daß ich nicht vor dem September 1855 sterben werde, verläßt mich, wie mich der an Lifzt's Ring und einige andere bereits verlassen haben.

Ich Thor, ich glaubte hier in Wien Rofen zu finden, die Hände wund von den früheren Dornen! Spine senza rose! Das paßt auch darum, weil die beiden Spina, an die mich List empfohlen, gar nichts für mich gethan.

Seh' ich nur irgend eine Besserung meiner Lage in Perspektive, so schreib' ich Dir's sogleich, Dich nicht länger in Angst zu lassen. Ich versichere Dich bessen bei aller Liebe und Dankbarkeit, die ich Dir herzlich trage.

Und qualend genug mag diese Angst gewesen sein. Franziska sucht, in ihrer Unruhe um den Sohn, Trost und Erseichterung durch künftserische Eindrücke. "Sonnabend war ich in der Konzertprobe im Theater, die 9te Symphonie" — schreibt sie an ihre Tochter, Mitte März, aus Dresden — "Es that mir so wohl, ich war auf einige Zeit so befreit, so über Alles, was mich drückt, erhoben durch diese himmlische Musik." Und später, noch immer ohne Nachricht: "— — Hier, mein liebes Kind, eine kleine Ostergabe — ich hätte Dir gern Sachen geschickt, aber die Zeit war zu kurz — — auch muß ich in der nächsten Zeit Hans schieden; ich fürchte, es geht dem armen Jungen sehr schlecht! Gott wende es zu seinem Heile — Du wirst mit mir für ihn beten, wie jeder Gedanke von mir ein Gebet sitt."

Endlich, nach Empfang bes erften Biener Briefes:

"Bon hans habe ich nur einmal und schlechte Nachrichten, ich erwarte ftundlich beffere. Lifft, mit bem ich correspondire, versiert gwar ben Muth nicht, aber so fehr ich ihn

<sup>1</sup> Bulow von Lifst als Talisman geliehen.

liebe, troftet mich bas nicht. Alles, was ich bei dem ungludfeligen Schritt im Herbst 1850 voraussah, ist buchstäblich eingetroffen. Gott verzeihe benen, die ihn dazu verleiteten.

Indeß soll er vor der hand in Wien bleiben; was weiter wird, muß sich später finden. Um Sonnabend besuchte ich noch die Bayer [Burd], die Sonntag früh nach Wien gereist ist; ich gab ihr Briefe u. s. w. für hand mit; sie versprach ihn gleich aufzusuchen, mir Nachricht zu geben; grußt Dich; sie bleibt 6 Wochen in Wien zum Gastspiel."

List an franziska v. Bülow.

Weymar, 26. Mars [1853].

Madame,

Avant votre lettre, pour laquelle je m'empresse de vous faire mes remerciments très-sentis, j'avais reçu de diverses parts des nouvelles de votre fils, qui jusqu'ici ne m'a pas encore écrit. En somme, je suis loin de juger sa position actuelle à Vienne aussi mauvaise qu'il semble vous la dépeindre. Les pertes que lui ont occasionné ses deux premiers Concerts sont aisément réparables, et je vais lui écrire aussitôt pour lui recommander amicalement de ne point se laisser aller à un abattement ou une mauvaise humeur qui ne seraient nullement de saison. L'expérience que j'ai acquis en ces matières me permet de vous tranquilliser sur le résultat final de son voyage à Vienne, lequel, j'en ai la persuasion, se montrera plus favorable aux intérêts de son talent. de sa carrière, et même de sa bourse, que vous ne le présumez en ce moment. Il importe seulement qu'il ne se laisse point décontenancer, et qu'il conserve un peu de sangfroid, afin de mettre à profit les movens qui ne laisseront pas de s'offrir, de conquérir pied à pied le terrain auquel il a droit. Le ton aigre et partial de la critique des journaux ne doit point l'inquiéter; il faut qu'il en prenne tranquillement son parti, en homme de sens et de talent; ces sortes d'accidents ne peuvent guère être compté parmi les sinistres et n'ont jamais empêché personne de prendre sa véritable place, comme notre ami Hans saura le faire, un peu plus tôt ou plus tard. Durant les mois d'Avril et Mai, je lui conseille de rester à Vienne, sauf à faire un voyage à Pesth à un moment opportun, sur lequel on pourra le renseigner à Vienne. Il est probable qu'il gagnera quelque argent à Pesth et peut-être Pressbourg — mais pour mieux atteindre ce but je tiens pour indispensable qu'il prenne plus de consistance à Vienne qu'il n'a pu le faire en quinze jours. Comme il est parfaitement intelligent et qu'il a tout ce qu'il faut pour faire un bon et beau chemin, il convient de le laisser entièrement libre de ses faits et gestes pendant ces deux mois, et de l'aider simplement à supporter avec calme les mauvaises chances inévitables dans cette carrière.

Mon cousin, le Dr. Edouard Liszt, lui remettra les 100 florins c. m. dont il a besoin de suite, et plus tard il tiendra encore 100 autres florins à sa disposition.

Veuillez me croire madame: il n'y a vraiment pas lieu de se troubler, moins encore de se lamenter sur Hans au sujet de ses deux Concerts de Vienne, et j'espère que vous recevrez prochainement des nouvelles qui contribueront à vous faire partager la sécurité et la confiance que je ne cesse de garder. — Veuillez aussi je vous prie, madame, agréer l'expression de ma respectueuse amitié et de mon sincère dévouement.

F. Liszt.

144.

Un die Mutter.

Wien, 27. März 1853.

Beliebte Mutter!

Biel tausend Dant für Deinen lieben Brief, ber mir unenblich wohl gethan hat! Freilich, wenn irgend je gu

einer Zeit, fo that mir in ber gegenwärtigen ein folch' überzeugender Beweis, bag ich mich nicht als gang verlaffen und vergeffen zu fühlen habe, noth! - 3ch habe bier in Wien bis jest viel ausstehen muffen - Arger, qualitativ für ein ganges Jahr hinreichend, und auf taum brei Wochen vertheilt. Die Charmoche, an beren Anfang ich Dir fchrieb. hat mir noch fo manche widerwärtige Erfahrungen gebracht. Die heftige Grippe, an der ich gelitten habe und die jest beinahe vorüber ift - hat mich, zu meinem nicht geringen Bortheil, ein wenig ausruhen laffen von der Rervenauf. reizung, in die mich bas jest ber Vergangenheit Angehörige verfett hatte. Go fehr ich eine Bflege vermifte, Die mich meine beftige Erfaltung in weit fürzerer Beit hatte überfteben laffen, fo gab mir für biefen Mangel boch bie Beruhigung ein annehmbares Surrogat, daß Du das abicheuliche Suften-Concert nicht hören tonnteft, welches an bie glücklicheren Tage meiner Rindheit lebhaft erinnerte. 3ch hoffe jedoch in wenig Tagen gefünder als bei meiner Ankunft in Bien an fein, fabig, mit frifcher und neuer Energie, mit bem humor des Sichfelbstwiederhabens und Rühlens meine Carrière fortzuseten, ba Du mir felbft bagu rathft und mich nicht verlaffen wirft.

Über die unglücklichen Resultate meiner ersten beiden Concerte — über den Nichtersolg seiner Empsehlungsbriefe u. s. w. ist Liszt übrigens bereits genau unterrichtet, und zwar nicht durch mich (das wäre unpassend gewesen), sondern durch Löwy und Haslinger.

Erlaube, daß ich meinen Zorn hier durch Mittheilung einer jener mir widerfahrenen Erbärmlichkeiten Luft mache, wie ich beren mehrere und schlimmere erlebt: ich bin sicher, daß meine Empfindungen darüber von Dir nicht mißverftanden werben.

Der reiche Rath X. (Componist), für ben Lifgt fo viel gethan (er hat zwei feiner Opern in Beimar aufgeführt, ihm feine lette Bartitur gewaschen wie ein Boltaire) und bem er mich fehr angelegentlich empfohlen, hatte mein erftes Concert nicht besucht, ob ich gleich einen Abend in feinem Salon gespielt. Gines Morgens ift er bei Saslinger, biefem Compositionsverlagsanerbieten zu machen, ich tomme zufällig bagu, lobe mit jenem nicht fingirten Bohlwollen unpartheiischer Fronie feine Lieder und feine Oper, manifestire ihm ben Bunich, Motive aus feiner letten Oper zu einem Klavierstück auszubeuten - ich hatte am Morgen gerabe eine Combination in unwillfürlichen Rückerinnerungen am Rlavier erfunden - bin jest wirklich in ber Ausführung begriffen, ba er mir andern Tags natürlich fofort feine Oper gebracht - u. f. w. Er ift fichtlich gerührt und als ihm fpater Saslinger Bormurfe gemacht, bag er, nachdem ich bei ihm gespielt, nicht einmal mein Concert besucht, nimmt er zum zweiten 3 Cerclesperrfige, bezahlt fie jedoch noch nicht. Ich febe ihn auch mit Frau und Rind in meinem zweiten Concert - ber Concertbiener geht zu verschiedenen Malen zu ihm, fich die 9 fl. abzuholen und wird bas lette Mal mit ben Worten entlaffen: er werbe mir felbft bas Gelb einhändigen. Da X. Berftand hat und mich also ein wenig fennt, jo vermagft Du Dir wohl zu benten, daß er ficher barauf rechnete, eine folche Infoleng nicht zu begehen. Doch beging er bie, mich andern Tags auf Drenichod einzuladen, ber bei ihm fpielte. Obwohl frant, ging ich natürlich bin, um burch meine Abwesenheit feine Gelegenheit zu Difdeutungen zu geben. R. ift übrigens gescheut, liebenswürdig, noch einer ber Anftandigften!

Einer, der nicht blos für sich, sondern auch für mich ganz exceptionell basteht, ist Eduard Lifzt, Better oder jüngerer Onkel des Sigentlichen. Ein ganz vortrefflicher Mann, dem man die Schlüssel des Bertrauens entgegenbringen möchte, auch ohne allen Belagerungszustand. Er hatte mir neulich auch Geld vorgeschossen, auf eigne Faust, als ich ihm meine Noth klagte.

Bor einigen Tagen fchrieb mir Lifgt und bat mich um einen Freundschaftsbienft. Es ift eine biplomatisch mufitalifche Miffion, bei einem ungarischen Grafen, auf einem Gute nabe bei Obenburg. Bur Reife giebt er mir bie nöthigen 30 fl. - In einigen Tagen, wenn bas Wetter fich ein wenig verbeffert (wir hatten hier fo harten Winter, wie fich beffen Wien im Marg feit Jahren nicht entfinnen tann - ber Schnee liegt fo boch wie in Beimar bei unserer Abreise und ber Gifenbahnvertehr ift mit wenig Unterbrechungen gehemmt - will ich reifen, bei ber Gelegenheit im Öbenburger Theater fpielen, wo ich wenigftens feine Untoften habe, um einen Schritt weiter in ber Abgewöhnung bes Lampenfiebers zu thun und mich im Spiel ber ungarischen Stude einzuüben, auf bie ich hauptfächlich für Befth rechne, wo ich weit erfreulichere Aussichten habe. Freilich - Drenschod, ber noch hier weilt, und mir bennoch nach Bregburg und Befth vorauseilen wird, muß ich auch ba erft vorüberlaffen. Drenschock ift ein homme-machine, Die versonificirte Geiftlofigfeit, noch bagu im äußern Gewande ber Ungeschliffenheit. Wir tennen einander perfonlich übrigens nicht.

Ein gutes Bewußtsein habe ich, das, nicht in schlechte Gesellschaft gekommen zu sein. Dafür habe ich gar keine zuweilen, und ich gebe dann gern im Kaffeehause, wo ich soupire, dem Kellner ein Trinkgeld, um nur einen freundslichen "Guten Abend" zu hören.

Fräulein Paoli hat mir sehr gefallen; ich war ein paar Mal bei ihr; sie hat zu wenig Verbindungen, um mir nüglich sein zu können; ich möchte auch nicht ihr derartige für "Etwas" ausgegebene "Richtse" danken müssen. Sie hat trotz ihres Antimusikalism mein Concert besucht sich hatte ihr Karten gesendet) und mir das gesagt, was Fischhoff ihr später über mich gesagt: wenn etwas an meinem Spiel auszusehen, so sei es, daß zu viel Geist dabei sei. Das ist wahr, und wahr ist, daß es ein Fehler wegen des daraus entstehenden Fragmentarischen, Unsahlichen. Fischhoff, an den ich nicht empsohlen war, hat sich mir noch am indissernt-freundlichsten bewiesen.

Lanbe's, benen ich Billets zu meinen Concerten geschickt (sie haben selbige auch benutt), luden mich neulich zum Souper ein. Sie waren äußerst freundlich gegen mich. Bauernfeld, Dawison, Baron Stolzenberg (der eigentliche Herzog von Dessau waren da. Wenn Frau v. Lüttichau mir noch eine Zeile an Laube schieden will, bin ich ihr bankbar; vielleicht giebt er mir dann das Burgtheater frei.

Ich würde Dir mehr schreiben, aber es strengt mich an; ich habe wirklich viel gelitten; mein Dank, den ich Dir diesmal lebhafter als je demonstriren zu können wünschte, bleibt stumm, aber tief und nachhaltig. Dein Brief hat

¹ Clifabeth Glud, Pjeudonum Betty Paoli, öfterreichifche Dichterin und Schriftftellerin, 1815—94.

mich wahrhaft erwärmt und — wenn ich mich wieder ermanne, so ist es hauptsächlich Dein Berdienst. Meinem Bater schreibe ich nächstens (nach Öbenburg). Wie geht es Isidoren? wie vor Allem Dir? Test ist die Milanollo's hier und absorbirt jedes Interesse. Mein drittes Concert werde ich nicht früher als den 24. April geben, das ist ein Sonntag, der einzige Tag, an dem ein Concert voll wird. Wer so einen Sonntag trifft, ist wirklich ein Sonntagskind, denn diese Tage sind selten und werden meist schon ein Jahr vorher in Anspruch genommen, d. h. bestellt.

3ch fam eben viel zu fpat, auch zu fpat angefündigt und concertirte unter ben erquifit ungunftigften Umftanben. Alles genau und wohl überlegt: ich muß suchen, hier durchzudringen, trot aller Sinderniffe ober fogar megen Diefer. Wenn ich mein Concert am 24. April mit Orchefter gebe, find die Unkoften bedeutend, aber ich glaube gerade durch mein Spiel mit Orchefter - Die abgedroschenen Concertftude von Weber und Mendelsfohn haben Drenichock fo accreditirt - Erfolg haben zu können. Go getreten wie ich bin, fann ich nicht von bem Schauplage meines erften Debuts abtreten. Wie traurig und entmuthigend mar Alles hier für mich! Für die untergeordnetsten Talente findet fich boch hier und ba Giner, der ihnen auf ben Sattel hilft ober eine mahrhafte, mohlwollende fritische Stimme; ich habe hier nichts von bem Allen gefunden. Rein Menich hat etwas con amore für mich gethan! Und wie höflich, vorsichtig bemühte ich mich überall zu fein! - Deine Empfehlungen! 3ch wollte.

<sup>1</sup> Terefa M., 1827, Biolinvirtuofin.

id burfte alle Lettern biefes Wortes aus bem Alphabet für ewige Zeiten verbannen!

Als ich von Abends 7 Uhr bis den andern Mittag 2 Uhr mehrere Tage zu Bett lag, habe ich mich mit der Lektüre Balzac's außerordentlich getröftet! Nie paßte sie besser als in meine jetige Stimmung und nichts paßte besser hinein! Zugleich habe ich meinen Marsch zum Cäsar neu aus dem Kopf instrumentirt, um ihn Johann Strauß' Sohn — der seinem Bater wirklich nachgesolgt ist — seine Kapelle ist trefslich und seine Walzer sehr pikant — spielen zu lassen. Auch habe ich ein paar Salonkleinigteiten begonnen! Zetzt habe ich ungeheuren Durst nach irgend einem Bergnügen!

Wegen meines Concerts frage ich Dich noch einmal um Rath. Es ist noch Zeit bis bahin.

Am Sonntag, heute über 8 Tage Mittags, spiele ich mit Fischhoff und einem hiesigen (guten) Pianisten Dachs das Tripleconcert von Bach mit Orchester. Das ist eine sprechende Antikritik; in dem Concerte wird eine Beethoven'sche Ouwertüre und eine Mendelssohn'sche Symphonie gespielt — es ist das künstlerisch (auch faktisch) accreditireste Institut, das es giebt.

Die einzige Wiener offizielle Zeitung spricht anständig über mich, läßt aber dagegen (revers de la médaille) Grimm gegen List los. — Ich kann also diese Kritik nicht einmal versenden! Mein Universitätsfreund Herzseld hat sich auch anständig gegen mich benommen, mir eine recht hübsche Gesellschaft dei seinen Eltern gegeben, und troßdem ich ihn hinreichend mit Billetten versorgt, einige auch nehmen lassen, wie ich später ersahren. — Es ist

11 Uhr; da habe ich alle die Tage schon geschlafen. Ich bin mübe und schwach; ich habe Dir so viel geschrieben, damit Du Dich nicht mehr ängsten solltest.

hab Taufend Dank für alle Deine Liebe und Gute! Bute Racht.

145.

#### Un die Mutter.

Wien, 14. April 1853.

#### Geliebte Mutter!

Soeben von Obenburg nach 6 tägigem Aufenthalte gurudgefehrt, empfing ich bier Deinen Brief, ben britten von bem an, welchen mir Frau Bayer zugeftellt. antworte Dir fofort, um Dir gute Rachrichten zu geben, bie Dich freuen burfen — nicht als ob fich außerlich meine Stellung etwa fehr verbeffert hatte, ober etwas Underes als eben bloge Soffnungen guliege, fondern weil ich mich moralisch und physisch ziemlich wohl und frisch fühle. Die kleine Excursion bat mir febr gut angeschlagen. 3ch habe wieder einmal aufgeathmet. Meine mir von Lifgt aufgetragene Miffion glaube ich zu beffen Bufriebenheit ausgerichtet zu haben - und bie Tage find mir angenehm vergangen. Dies tam fo. Ich fand ein paar liebensmurbige, herzliche Menschen, bei benen ich ziemlich ben ganzen Tag mich im Sause herumbewegte, wie Litolff 3. B. bei uns. Bang zufällig erhielt ich einen mir angebotenen Empfehlungsbrief an eine wohlhabende ungarische Familie v. Lenhard, Die mir eine bis jest noch nicht widerfahrene Freundlichkeit und Theilnahme erwies. Die gangen Untoften, in welche

### Programm

1um

# dritten und vierten ONCERT SPIRITHEI

unter der Leitung bes artiflifden Direftors Geren Profeffor 3. Gellmesberger, Mitglieb der f. f. hoffapelle,

im

#### Saale der Gesellschaft der Musikfreunde, an Sonntagen, und zwar das dritte am 3., das vierte am 17. April 1853, Mittags halb 1 Uhr.

## (3. Concert, Sonntag den 3. April)

- 1. Ouverture (C-dur) Op. 124, von 2. v. Beethoven.
  2. Concert für brei Pianoforte, von J. Seb. Bach, vorgetragen von herrn S. G. v. Bulow, herrn J. Dace
  und herrn Professor J. Fischhof.
- 3. Sopran-Arie (mit Begleitung einer obligaten Bioline, Oboe und einem Bioloncell, bann Bag und Pianoforte), von 3. Geb. Bad, gefungen von Braulein Fifcher v. Tiefenfee.
- 4. Symphonie (A-moll), von g. Mendelefohn-Bat-

#### (4. Concert, Sonntag ben 17. April)

- 1. Ouverture "bie Fingals-Soble," von g. Mendelsfobn-
- 2. .. Der Traum." Fantafie für Bioloncell, von B. Romberg, vorgetragen von herrn Professor C. Schlefinger, Mitglied ber f. f. hoftapelle.
- 3. "Misericordias." Chor von B. U. Mojart.
- 4. Symphonie (B-dur), von ?. r. Beethoven.

Gebrudt bei 3. B. Ballisbauffer.

Dieselbe mich meinerseits versette, waren bie, daß ich ber 13 jährigen, mufikalisch fehr begabten und intelligenten, aber furchtbar verzogenen Tochter einige freiwillige musikalische Lectionen gab. Da ich mich einmal ein paar Tage fern von bem mir burch und burch wiberwärtigen Wien erholen wollte, fo improvisirte ich zeittodtschlagenshalber im Theater ein Concert, bei bem ich auf die Untoften und ben Aufenthalt tam. 3ch war trefflich bisponirt, tropbem ber Klügel nicht viel taugte, und habe ein beispiellofes Furore gemacht. Ich hatte ein fleines, aber fehr gewähltes Bublifum, fast Alles Logen, Die gesammte bortige ungarische haute volee, als die Erdödn, Ballavicini, Festetics, Graf Montenuovo (Sohn ber Marie Louise) u. f. w., Die fonft nie das Theater besuchen. Die Damen applaudirten fanatifch und fanden in meiner Physiognomie fehr viel Uhnlichfeit mit Lifgt. - 3ch begann mit ber Bolfshumne, eine captatio benevolentiae ber Garnison, und murbe im Gangen gehnmal hervorgerufen. Die ungarischen Melodien mußte ich bacapiren und bas lette Stud hatte auch wiederholt werden muffen, wenn nicht eine Cabale bes mufitmuben Theaterdieners bas brittmalige Beben bes Borhangs am Schluffe vereitelt hatte. - Ich bin fehr gufrieden, Diefe fleine Beneralprobe von ungarifden Studen gehalten gu haben, weil ich meiner Sache für Pregburg und Befth nun gang ficher bin. 3ch erwarte porläufig von Sunnabi, ben Du bei Urnims im Elephanten tennen gelernt haft, Untwort, wann ich bort einzutreffen habe.

Im Augenblick concertirt Drepschock oben. Graf Leo Festetics, ber Intendant bes Ungarischen Nationaltheaters, Freund List's, hat mir bereits sein Haus und ein Drittel

ber Nettoeinnahme zur Verfügung gestellt — während er Drenschock's Gesuch darum zurückgewiesen hat. Bei meiner etwaigen Rückfehr von Pesth denke ich wiederum in Öbenburg ein Concert zu geben, wo ich dann ein ganz volles Haben werde — für diesmal war das Concert zu improvisitt. Besagte Familie hat einen solchen Narren an mir "gestessen", daß sie zu meinen hiesigen Concerten extra herreisen wird, mir ferner das Versprechen abgenommen, einem Maler dort für sie zu sitzen.

Nun bas Wichtigfte. Ein Concert habe ich noch nicht angefündigt; aber ich muß es mit Nachstem thun. Go wie ich jest hier ftehe, schleiche ich vom Schauplat meiner erften Thaten ab wie ein Dieb - und neben Allem ift auch die Ehre verloren. Borzüglich hat mich in dieser Unficht Lifat beftartt, ber entschieden verlangt, ich muffe hier vor allem Beiteren Jug faffen. Das muß vor Ende ber Saifon gefchehen, ober ich reculire meine gange Carrière wieder um ein Jahr. Ich muß also jett ein Concert geben, bas Auffehen macht, also mit Orchefter; ich hoffe, bin überzeugt, bann burchzudringen. Aber wie gefagt - bas Belb! Die Roften eines folchen Concertes betragen 300 fl. C. D., b. i. 180 Thir.! Obgleich ich jebenfalls die Balfte biefer Summe einnehmen werbe, fo muß ich fie boch erft befigen - um feine Sorgen fo grober Natur ju haben, wenn ich meiner und Lifgt's würdig aufzutreten habe. Frhr. v. Münch-Bell[inghaufen]1, ber mich befucht hat, fagte mir: "Orcheftercompositionen von Lifgt, bas hatte gar Biele, 3. B. mich unmufifalischen,

<sup>1</sup> Der Dichter Halm.

d. h. concertsaulen Menschen, tentirt." — Gebe ich ein Concert mit Orchester, d. h. ein Concert, wo ich so immense Unkosten habe, so kann ich auch die Bayer zur Mitwirkung aufsordern; dagegen zu einem einsachen Concert, da sieht das aus wie ein Almosen und — mit diesem Worte habe ich wohl genug gesagt. — In diesem Woment beherrscht die Milanollo, die Wode ist und das zu sein verdient, denn es ist sehr wenig an ihr, das Terrain; sie giebt Wontag ihr 6 tes Concert und dann, glaube ich, noch ein halb Dutend. — Die muß ich natürlich erst vorüberlassen. Und dann ist hoffentlich der Frühling noch nicht da, um so hofsentlicher, als wir heute früh unter dem Gescierpunkt Kälte gehabt haben.

Roch heute werbe ich wegen ber Concertangelegenheit an Lifzt schreiben und ihn bitten. Dir fein Urtheil barüber vorzulegen, ba er es noch nicht gethan zu haben scheint. -Um beften mare es gemefen, hatte ich mein erftes Concert mit Orchefter ju geben gewagt; ich tann Dir nicht fagen, wie viel Blut und Lebenszeit ich barum geben murbe, bie Belegenheit zu einem Siege zu finden und nie mehr als in diesem entscheidenden Jahre bedarf ich eines folden. Bielleicht fann ich vorher nach Befth gehen und bort fo viel erübrigen, als mir hier erforderlich ift, um ein Concert gu geben. Diefes mußte icon am 28. April ober 1. Dai ftattfinden und ich mich eine Woche porber ichon enticheiben. Rennst Du benn gar Niemanden, ber mir einen Theil Diefer Summe leiht? Das Sandwert, bas ich jest treibe, hat wirklich nicht Schatten-, fondern geradezu nur Rachtfeiten. Es ift horribel! Mur bie Mittel faufen, feine Rünftleregifteng gu bofumentiren!

Doch — ich schreibe Dir eben wirr und vag — vielleicht erhalte ich langersehnte Antwort aus Besth und kann bann sofort mich borthin begeben, wo ich Alles bransehen werbe, um mit ber Devise »Liszt et mon talent« ben böhmischen Musikanten aus bem Felbe zu jagen!

Thun hat sich öfters nach meinem Besinden erkundigt; ich will ihm heute dafür danken. Wie gesagt — si des lettres de recommandation; oder soll mich dieses Theilenahmezeichen zu Thränen rühren oder mir den weiten Weg bezahlen? Muth und Energie habe ich jeht, das ist wahr, und en train zu spielen bin ich auch — (ich beautworte nämlich Deinen vorletzten Brief, den ich eben wieder durchslese), gebt mir nur einen Saal zum Spielen und ein paar anständige, kunstsinnige Wenschen hinein!

Was mein sociales Benehmen anlangt, so barf die strengste Kritik nichts baran zu mäkeln haben. Ich habe das Bewußtsein, überall vorsichtig, würdig, als Kavalier und als honetter Wensch (was mehr ist) gesprochen und gehandelt zu haben. Ich habe mir nie etwas vergeben, und war in dem Grade Aristokrat, daß ich es nie übermäßig und vorlaut gewesen bin. Lache nicht — mit Etwas muß ich denn doch zusrieden sein und, da nicht mit den Andern, bin ich es mit mir selbst, faute de mieux.

Von Balzac habe ich Histoire des Treize gelesen, l'Interdiction (vortrefflich), Honorine (besgl.) und ich weiß nicht was noch, aber ich kenne gar nichts Anregenderes, die Fronie Entbitternderes und bis zu einem nicht-übermüthigen Humor Abklärenderes.

Betth Baoli habe ich neulich in meinem Tagebuch fehr gelobt. Beim nächsten Besuch miffiel fie mir. Ich habe

Recht, abergläubisch zu sein — es bekömmt mir entschieden schlecht, aber regelmäßig und ohne Ausnahme, den Tag vor dem Abend, die Woche vor Sonntag, den Monat vor dem Ersten des nächsten zu loben.

Auch meine heutige Stimmung — unberufen! Sei ruhig über mich; benn ich fühle stets wieder, daß ich nicht so bald meine Energie verlieren, noch die Lust zum Kampfe mit der oder gegen die Welt versiegen lassen werde.

Reulich sah ich die Bayer in Grillparzer's "Hero". (Sie hatte mir ein Billet zugeschickt.) Etwas Schöneres läßt sich gar nicht benken. Sie ist eine wahre Künstlerin und mehr als genial — sie braucht es nicht zu erscheinen. — Saphir reißt sie herunter. Sie hat ihn weder mit Geld noch mit Complimenten bezahlt.

Bor Allem schreibe mir nun auch etwas über Dich selbst, Dein Dresdner Leben, Deine Gesundheit. Wenn Dich diese "liederlichen Bogen" unterhalten, so will ich Dir öfter schreiben.

146.

Un die Mutter.

Wien, 18. April 1853.

Geliebte Mutter!

Nur wenige Worte heute, damit Du immer au courant meiner Verhältnisse bleibst. Die Concertsoften belaufen sich (mit Orchester) auf nur 240 fl., im Ganzen und auf 100 fl. Einnahme darf ich diesmal doch wenigstens rechnen. Einige Freunde arbeiten mir jetzt ein wenig vor.

Geht es nicht, kann ich die Summe nicht geliehen erhalten, nun, dann hat es auch nichts zu sagen. Aber es wäre mir unendlich lieb — nach diesem Straßburg vom 15 ten März, diesem Boulogne vom 19 ten, mich in einem dritten gelungenen Concertstaatsstreiche als Neffe meines Onkels zu zeigen.

Aus Pesth habe ich noch nicht die erwarteten Nachrichten erhalten. Wahrscheinlich will man Drepschock's erste Ersfolge abwarten, um mir etwas Bestimmtes zu schreiben. Ich lerne ungarisch und spiele mich in die nationale Musik ein.

Gestern Abend hörte ich Berbi's Rigoletto (nach Hugo »le roi s'amuse «), ein theures aber wirkliches Bergnügen; ich war entzückt, so weit man es sein kann, wenn man sich stets bewußt bleibt, sich gut zu unterhalten. Heute habe ich mir den Klavierauszug kommen lassen, um eine Fantasie darüber zu schreiben, die Haslinger drucken will. Schöne Grundsäte! — Aber unter Anderm: was kann ich dafür, wenn mir Berdi jeht mehr Bergnügen macht als der von mir auswendig gekannte Mendelssohn?

Bielleicht bist Du unterdeß so gutig gewesen, mir etwas Geld zu schieden, bamit ich meinem Hausherrn seinen April pränumerando zahlen kann.

Fräulein Paoli hat mir schon seit endlos langer Zeit aufgetragen, sie durch Dich, der sie sich bestens empfehlen läßt, bei der Noël wegen ihrer Schreibfaulheit zu entschuldigen. Sie muß fast täglich Theater und Kunstausstellungen besuchen und sich dann die Hand darüber lahm schreiben. Ihre Feuilletons über die Bayer sind sehr diftinguirt.

147.

Un den Dater.

Wien, 20. April 1853.

# Theuerfter Bater!

Bis jett hätte ich Dir von meiner ersten Fahrt und ihren Erlebnissen und Resultaten nur die traurigsten Nachrichten geben können; ich habe es deßhalb ganz unterlassen. Erst nachdem mir mein Humor und meine Lebensfrische und angeborne Energie von Gottes Gnaden ermöglichen, mich aus dem trostlosen und bemitleidenswerthen Zustande, in welchen mich mein Sporenritt verset, hinaus zu heben, zu einer muthigeren und hoffnungsvolleren Stimmung, wende ich mich wieder zu Dir, der Du leider so weit von mir entsernt bist, und bessen väterliche Theilnahme ich — aus politischer Borsicht — nicht einmal durch ein direktes Schreiben in Anspruch nehmen kann.

Das Unglück hat mich hier in Wien mit einer Hartnäckigkeit und Ausdauer verfolgt, die dem Glück niemals
eigen zu sein pflegt. Ich kam mit durchaus keinen sanguinischen Aussichen, doch das Schicksal hat meine
Befürchtungen noch übertroffen. Meine ersten beiden Concerte vom 15. und 19. März haben mich "arm am Beutel,
krank am Herzen", nur an bitteren Lebenserfahrungen reicher
gemacht. Zu spät erfuhr ich, daß es in unserer Zeit nicht
genügt, ein Talent zu haben, daß es unmöglich ist, sein
Talent anders zu verwerthen, um Ruhm und Geld zu
gewinnen, als indem man zuerst mit der Aussaat von Geld
beginnt. Ich kam auch in einem unglücklichen Moment
hierher; Drehschock, der seit 15 Jahren concertirt und da-

durch eine große Affurance, Routine und eine Art europäischen Ruf erlangt hatte, machte gerade ein — gemachtes

Auf biese gänzliche Niedergeschlagenheit im buchstäblichen Wortsinne mußte naturgemäß — wenigstens meiner Natur gemäß — eine Reaktion folgen. Ich bin mit Freude und Stolz jetzt reaktionär und habe wieder Hoffnung und Muth. Ich erzähle Dir weiter meine Haupterlednisse. — — — Ich erwarte nun täglich Nachricht aus Besth, od der Woment gelegen ist, dort zu concertiren — schreibe dann an Liszt, der mir Empsehlungsschreiben dahin versprochen hat, die mir wohl mehr nühen werden, als die nach Wien, da Liszt's Name in Ungarn noch sanatisch verehrt wird, während man hier in Wien durch Indisserentismus sich rächen zu wollen scheint, daß man einst so sehr von ihm sascinirt gewesen.

Was nun meine nächste, wie überhaupt meine ganze tünstlerische Zukunst betrifft, so handelt es sich jest namentslich darum — soll mir nicht wieder ein Jahr meines Lebens und meiner Lausbahn verloren gehen — daß ich noch in dieser Saison in Wien sesten Fuß sasse, mit einem oder noch zwei Concerten den Ersolg zu erringen strebe, der mir am Ende nicht sehlen wird, sobald ich vollkommen Herr meiner Fähigkeiten bin. Dies ist vorzüglich auch Liszt's Meinung. Namentlich ihm bin ich es schuldig, nochmals auszutreten und sein günstiges, allgemein bekanntes Urtheil über mich zu rechtsertigen. Bor Allem müssen jedoch zu diesem Concerte die nöthigen Unkosten beschaft sein, denn

<sup>1</sup> Folgt aussührliche Schilberung feiner Erlebniffe und feiner gebrückten Stimmung, wie im Brief an die Mutter.

ich darf auf gar kein Publikum gählen und muß vollkommen forgenfrei in dieser Hinsicht sein, wie ich es bei den ersten Concerten, zum Unglück für mich, nicht war.

Meine Mutter, ber mein fonftiger, fehr theurer Aufenthalt in Wien (obgleich ich fehr fparfam lebe, fast alle Abende bringe ich allein zu Saufe gu) hoch zu fteben tommt, tann biefe Summe im Augenblide nicht erschwingen; Lifzt tann ich und will ich nicht um ein Darlehn bitten, von dem ich nicht weiß, ob und wann ich's guruderstatten tann. Du mußt mir alfo gestatten, Dich mit ber Rudfichtslofigteit und Offenheit bes Bertrauens auf einen letten Rettungsanker, wie fie eben ein Menich, ber nicht verzweifeln mag, fondern hoffen muß, zu fragen: tannft Du mir helfen, mir gegen 120-150 Thir. geben, um einen Bersuch zu machen, ber für mich so wichtig und entscheibend fein tann? Ich schame mich, daß ich fo indelitat, fo trag egoistisch geworden bin, aber wenn man fo am Augersten war, wie ich es vor Rurzem gewesen, ift es begreiflich entschuldbar. Rannst Du mir helfen, so thue es, cito -3ch werde bas Pfund nicht vergraben, sondern wuchern laffen, glaub' es!!

23. April.

Bei Gelegenheit sende ich Dir einmal, wenn Du die sehr einträgliche Rolle eines Virtuosenvaters — schade, daß Du nicht mit mir reisest — in der Absicht, Geschäfte zu machen, sortsahren willst zu spielen, meine Concertzettel und die günstigen Recensionen über mich. Ich vertröble diese Dinge, und es wäre mir doch lieb, sie gesammelt zu sehen.

Die Bayer gastirt jett hier schon seit drei Wochen und gefällt ungemein. Ich habe sie öfters besucht und ihr vorgeklagt. Sie erinnerte sich dabei mit lebhaftem Dank Deiner, der Du sie bei Beginn ihrer Carrière in Dresden so oft aufgemuntert, als sie Dir entmuthigt vorgeklagt — und Du seist der Einzige gewesen, der das gethan. Sie ist recht kränklich und elend jett, auch immer ebenso sehr physisch ermattet von den Proben als geistig aufgeregt und lebhaft. Sie sandte mir neulich ein Billet in Grillparzer's "Des Meeres und der Liebe Wellen", wo sie die Hero meisterhaft spielte. Wenn der ärgste Misanthrop mensch-liche Leidenschaft so göttlich schon dargestellt sähe, er müßte sich bekehren.

Dein literarischer Name ist hier viel genannt. Castelli, Zeblit u. A. haben mich öfters nach Dir gefragt. Otto Prechtler hat einmal ein Lustspiel geschrieben, wozu er den Stoff aus "Zusalsverstand" genommen, hat dies auch, trot Birch-Pfeisfer's Exempel, auf dem Theaterzettel, wie dem gedruckten Werke selbst, bemerkt, wie er mir ausdrücklich im schönen Bewußtsein seines Mangels an Unehrlichseit versicherte. — Der "Simplicissimus" wird im Augenblick sehr viel gelesen, wenigstens von den jungen, gebildeten Leuten eines juridisch-politischen Lesevenins, die ich kennen gelernt, und die sich freuten, den Sohn des Herausgebers zu sehen.

Bon Wiener Eindruden fann ich Dir nichts fchreiben. Ich bleibe Allem fern; Die Leute, Die ich kennen gelernt,

<sup>1 &</sup>quot;Der Berstand des Zufalls." Originalnovelle von Eduard von Bülow.

find meift ber Art, daß fich bas Bergnugen ihrer Bekanntsichaft mit bem Grabe ber Diftang fteigert.

Ich schreibe ein paar Alavierstücke, instrumentire die Casar-Ouverture um (ben Marsch) zum Casar spielt Joh. Strauß in seinen Soiréen mit viel Beisall) und kummere mich um wenig. Schreib mir balb etwas von Dir.

#### 148.

### Un die Mutter.

Wien, 22. April 1853.

# Geliebte Mutter!

Mit viel Freude und Dant habe ich Deinen Brief und Die Gelbsendung empfangen. 3ch fende Dir bier einen langen Brief an meinen Bater, und brauche Dich wohl nicht zu bitten, ihn fofort zu fiegeln und abzuschicken. Eben megen biefes fo fort ichreibe ich Dir heute nur eilig; Du haft wohl neulich wieder durch ein paar Zeilen Runde von mir erhalten. Alfo heute nur bas Wichtigfte; ich erhielt einen fehr confusen Brief von Sunnadi aus Befth, ben ich um Aufflärung gebeten hatte. 3ch merbe mir's noch überlegen mit Saslinger, und wenn Drenichod unterbeß fein Wort gehalten, b. h. in etwa 6 Tagen abgereift ift, nachfte Woche in Pregburg concertiren und möglichft Anfang Mai in Befth fpielen, um der Milanollo zuvorzutommen, die morgen hier ihr 8tes volles Concert giebt und fo fehr Dobe ift, daß im Augenblid ein anderes Concert die unfinnigfte Tollheit mare. Budem muß ich auch meine Untoften erft baar in Sanden haben, bevor ich zu meinem britten Concert, bas mit Orchefter gegeben

werden muß, schreite. Ich bin Lifzt schuldig, seine Manuscripte zu spielen, auf beren Propaganda durch mich er gerechnet.

Ist er benn, wie die Zeitungen canardiren, wirklich in diesen Tagen nach Paris gereist?

Bas weiter? Ich benke unmaßgeblich, weiter concertiren, vielleicht im Norden mit mehr Glück, dem ich doch am Ende sympathischer sein würde, ebenso wie er es mir ist. Kann ich denn z. B. nicht in Dresden im Theater concertiren, oder die Kapelle zur Mitwirkung erlangen, wenn ich von Wien zurückehre? Wie ich lebe? Schlecht, schlase schlecht, frühstücke schlecht, dinire gut, soupire Gestrornes. Heute lasse ich mir die italienische Oper zum zweiten Mal zu Theil werden. Die Salons suchen mich nicht auf, kann ich sie aufsuchen? Meine Existenz ist, selbst von materiellen Sorgen frei, noch ziemlich scheußlich.

Bor meiner Abreife noch ein Wort. Abieu.

Dein Dich liebenber Sohn Sans.

Am meisten ärgere ich mich doch darüber, daß ich glaubte, Wien werde für mich die Residenz des pays de Cocagne sein! D Wei-mar!

149.

Un die Mutter.

Wien, 5. Mai 1853.

Geliebte Mutter,

Geftern Abend von meinem Ausfluge nach Pregburg gurudgekehrt, wo ich gegen eine Woche geblieben bin,

zwei Concerte gegeben habe und keinen Heller eingenommen, fand ich Deinen Brief vor. — — — — — — — —

C. E., einen Intimus von Lifzt, begegnete ich zwar im Hotel und erneuerte die Bekanntschaft; der steckt aber im Moment, wie manche seiner Collegen, tief in Schulben und ist wegen seiner politischen Gesinnung so allgemein, so grundverhaßt, daß er mich bei Niemand hätte einführen können — oder mir dadurch nichts genütt hätte. Ich war ganz allein auf mich selbst angewiesen.

Mein erftes Concert gab ich am 29. April nach früherer Berabredung im Theater. Nach Abzug ber Untoften 2/5 Einnahme — bestand aus 5 fl. 16 fr.! Übrigens gefiel ich außerordentlich, murbe nach jeder Biece gerufen, fogar mehrmals, mußte ein Stud noch jugeben. Dit einem zweiten Concert hoffte ich ben Schaben bes erften zu repariren, noch bagu, ba mir nur geringe Untoften betreffs des Saals und der Druckerei erwuchsen. Das schone Better verhinderte größeren Besuch; die meisten Ariftofraten fuhren nach Wien, ober begaben fich ichon auf ihre Güter, und fo betrug meine Ginnahme netto ungefähr nichts. -3ch gab eben eigentlich eine musikalische Soirée in einem hubich beleuchteten Saal vor 70 Berfonen, von benen 40 Freibilletinhaber, und ließ mich bewundern und applaudiren. Das Rondo von Mendelsfohn, hier ungefannt, erregte Sturm; ich mußte es bacapiren und am Schluffe ein ungarisches Stud zugeben. Die Bwischennummern waren anständig.

Im Allgemeinen fann ich die Reise nicht bedauern. In Besther Blättern steht bereits von meinem Concertiren in Preßburg. Ich habe zwei Concerte, also eben so viel wie Dreyschock, gegeben — in einer schlechten Concertjahreszeit, und sehr gesallen. So ist immerhin von mir die Rede, und ich gesange wenigstens zu Ruf, von dem man auch beim Debütiren doch eine Portion mitzubringen gehalten ist. Nächstes Jahr, wo ich nach der Generalprobe in Wien eine Aufschrung zu halten denke, habe ich nun doch schon Antecedentien, und es ist dann überall Aussicht auch auf Geschäfte. Freilich, im December müßte ich schon in Wien anlangen. Für Pesth macht man mir in Preßburg angenehme Hoffnungen.

Ich fchreibe nun an Lifgt, von bem ich heute einige Beilen erhalten, und reife nach Empfang eines Briefes von Dir, bem Du vielleicht eine fleine Summe, etwa 40 Blb. beilegft, bamit ich im Anfang nicht in Berlegenheit tomme, fofort nach Befth ab, wohin ich heute ebenfalls schreibe, meine balbigfte Ankunft zu melben. Mein Bater antwortet mir hoffentlich balb und läßt mich nicht ununterftütt in einer Carrière, Die bis jest fich ebenfo bornenvoll als rofenleer für mich geftaltet. Durch ben Befiger ber Wiener Staatszeitung - (eine Gonnerschaft, Die ich ben burchaus ungesuchten Bemühungen von Fraulein Chrenbaum, weimarischen Andenkens, verbanke) erhalte ich Briefe an ben Erzherzog Statthalter. Weftmoreland habe ich eine gottliche Scene ju banten. Er beschentte mich wieber mit Compositionen, indem er sagte: Die vous en fais cadeau . Es gehörte viel Gelbftbeherrichung bagu, um nicht heraus zu plagen. Es thut mir fehr leid, bag Du wieder frant warft. Migrane? Auch ich leibe guweilen wieder baran. Aber gegen bie Argerniffe fange ich an, mich allmählich abzuhärten. Es ist auch nöthig. Es gehört Courage bazu, sich ber fausse honte vor jeder Berechnung, die kaufmännisch geartet zu nennen sein dürste, zu entschlagen. Glaube mir, es kostet mich das Klugssein meist mehr Herzsals Kopfzerbrechen! — — —

Leng' ift Schüler von List, Dilettant. Das Buch ist zum Theil sehr seicht, sehr oberflächlich, bornirt — aber andrerseits voll trefflicher Pointen, scharfrichtiger Urtheile, glücklicher Enthusiasmuslaunen.

Ich habe mir in Prefiburg Concertbillets bruden laffen ohne Ortsangabe, um nicht stets bie neue Ausgabe zu haben. Hier eine Probe bavon. Gelbe und blaue — chinesische heilige Farben.

Den Polizeidirektor von Preßburg, einen herrn v. Betfera, habe ich mir sehr zum Freunde erworben; er hat mir Empfehlungsbriefe nach — Constantinopel (!) angeboten, namentlich an seinen Sohn, der, selbst ein bedeutender Musiker, bei der österreichischen Gesandtschaft ist. Weshald ich vornehmlich den Preßburger Aufenthalt nicht bereue, das ist wegen der Bekanntschaft mit einer ungarischen Zigeunerbande, die mir in jeder Hinsicht interessant war. Ich habe nun den echten ungarischen Typus ihrer Musik studiert, ihnen ihre nationale charakteristische Auffassung etwas abgelauscht, und verstehe jest die Stücke zu spielen, mit denen ich in Pesth Furver zu machen ziemlich sicher din. Die Bande des Börös Jozsi besteht aus acht Mann.

¹ Wilhelm v. L. (1808—83), Berfasser von ₃Beethoven et ses trois styles« (1852—55, 2 Bbe.), russischer Staatsrath.





# zu Pressburg.

Abonnement

suspendu.

Breitag, ben 29. April 1853, unter ber Leitung bes Directors 3. Glaal:

Des ausgezeichneten Pianiften Beren

in 2 Mbtbeilungen.

## Programm. Gefte Abtbeilung:

Duperture, dorgetragen vom Theater-Dichefter-Berjonale.

1. Lieber 1) . O bleibe bier", pon Frang Schubert, gefungen von Arl. Sagu, accompagnirt am b) "Arockene Blumen", Binoforte vom Geren Agselfluchter glideer.

2. Les Lubeurs. Ministration du Prophète de Meyerbeer, pour le Plano par Franz Liezt, vorgetragen v. Concertgeber.

3. "Mofdied." Geldich von Lubwig Bechfein, Musik von Sackt, gefungen von Herrn Hurft, accompagnirt am Blangfort vom Herrn Appelluchter Briecher.

a) Einde. (F-moll) von F. Chopin,
d. b) Lieb ohne Morte von Menbelson,
o) Magyar dallok. Ungarische Melodien, von Franz Liszt.

vorgetragen vom Concertgeber.

# 3weite Abtheilung:

5. Bas ich Ales gern fein möcht'," von Baron von Aledetim, in Rufil griebt von Solgl, gefungen von Grt. Berger, etcompagnit am Bianoforte von Gerrn Kapellmeifter Fifcher. a) Romane mo Staccale-Chiec, von Carl Spasinger, borgetragen vom Concertgeber.

Das Concert-Instrument ift aus bem Atelier bes Beren Schmidt. Breife ber Blage und ber Sausbillets wie gewohnlich.

# Caffa-Gröffnung um balb 2. Anfang um balb & Hbr.

Sie pl. L Abonnenten werben boflichft erfucht, ibre Willendmeinung wegen Beibebaltung ber Logen und Sperefige von 10 1 Uhr in ber Theaterfanglei augeigen ju laffen; welcher Beilder Zeit auch nichtabonnirte Logen und Sibe ju haben find. dmittage den 3 bis 4 Uhr fin Vogen und Serrife für Jehermann zur gefälligen Abnoche bereit. Middingstrad bet perman ein an eine jeen ermennen, grammen ein d.

Contrabaß, Bioloncell, zwei Bratschen, brei Geigen und Clarinette. Die Leute, höchst anziehend durch ihre interessante, mannigsaltige Persönlichkeit, ihre angeborne Racennoblesse, spielen mit einer Reinheit, Präcision, Phantasie, Energie und Grazie, daß es eine Freude ist zuzuhören. Ihre Musik hat Eigenheiten, an die Du z. B. Dich erst gewöhnen müßtest, aber sie hat mich unendlich gerührt und exaltirt. Gestern früh kamen sie zu mir aus's Hotelzimmer und spielten mir vor; ich habe einige Motive ausgezeichnet, um sie Liszt zu schicken. Ich habe sie mit Champagner und Tokaper traktirt und erhielt von ihnen eine Partie seltener, alter, ungarischer Stücke zum Andenken. Ich habe Dir wohl schon geschrieben, daß ich mich mit ungarischen Sprachstudien abgebe.

Ginftweilen lebe wohl, und fei bebankt für Alles, was Du für mich gethan haft und thuft.

150.

Un die Mutter.

[Wien, Mai 1853.]

Geliebte Mutter!

Ich habe Dir vor wenigen Tagen sofort nach meiner Zurücktunst von Preßburg geschrieben. Unterdeß ist der an Haslinger adressirte Brief mir zugekommen mit der Einlage, die zwar, wie Du nun ersahren hast, moutarde après diner ist, welche ich jedoch, bei meiner nach der Ankunst von List's Briefen sosort ersolgenden Abreise nach Besth unterwegs abgeben werde. Ich werde nämlich morgens von hier abreisen, und die Strecke von

Bregburg bis Befth in ber fehr bequemen nachtfahrt gurudlegen.

Ich schreibe Dir heute an heftigem Katarrh und Migräne im Bette liegend; ich bringe meiner hoffentlichen morgenden Wiederherstellung dieses Opfer. — Worau ich aber am fürchterlichsten leide, daß ist an den ewigen Leierkasten vom Hose her, und einer schauberösen Bianistin unter mir. Rosellen'sche Etüde!!! Und ich bin froh, wenn sie die spielt und nicht den Klavieranszug der Norma stottert, schnelle Tempi langsam und umgekehrt.

Das ist um den Verstand zu verlieren! Hoffentlich verhüten diese Zeilen ein anderes Zuspät! Ich hatte Dich letzthin um etwas Geld gebeten. Papa hat mir unterdeß 150 Thir. gesendet und einen Brief, von Isidorens Hand geschrieben, ihr dittirt. Er ist sehr gut gegen mich gestimmt, schimpft meinetwegen fürchterlich auf Wien, sogar in Hexametern; ich bin im Augenblick zu sehr selbst dabei (gegen Wien) interessirt, um unempfindlich dafür zu bleiben.

#### 151.

# Un den Vater.

Wien, 7. Mai 1853.

# Beliebter Bater!

Ich weiß gar nicht, wie ich Die meinen tiefen und innigen Dank aussprechen soll für das herzliche Mitgefühl, das Du mir in einem leiber nicht von Deiner Hand geschriebenen Briefe so väterlich tröstend aussprichst, und für das Opfer, das Du mir mit der bedeutenden Unterftugung, bie ich richtig empfangen habe, barbringft. wird nicht ber Verficherung bedürfen, bag ich von meiner Seite mit allen Rraften mich bestreben werbe, Dich biefes Opfer nicht reuen zu laffen. Diefe Reilen werben Dir wohl erft nach Deiner Rudfehr von Stuttgart gutommen. ba ich biefelben vorsichtshalber nicht birett fende; es ift möglich, daß ich mich schon auf bem Wege nach Befth befinde, wenn Du fie empfängft. Jebenfalls melbe ich Dir noch vorher meine Abreife burch ein Wort an Dich ober meine Schwefter. - Die Nachricht von Deiner Lähmung, die ich etwas früher schon burch meine Mutter erfuhr, jagte mir einen mahrhaften Schred ein; boch ba ich zugleich bamit erfuhr, bag Du Dich in vollem Fortichreiten gur Befferung befändeft, und fogar gedachteft, Die projektirte Begleitung Ifiborens nach Stuttgart in Balbe vorzunehmen, beruhigte ich mich einigermaßen.

Ohne Bergleich mit Deinem Unfall — ich selbst bin ziemlich indisponirt in diesen Tagen. Am Donnerstag Abend voriger Woche erst von einem achttägigen Ausssluge nach Preßburg hierher zurückgekehrt, leide ich an den Folgen einer Erkältung, die mich veranlaßt, zwei Tage zu Bett zu bleiben. (NB. mein Zimmer ist so klein, daß mein Flügel an die Lagerstätte stößt.) Hoffentlich bin ich morgen oder übermorgen wieder ganz hergestellt und kann ruhig meiner Abreise nach Pesth — wahrscheinlich Ende dieser Woche — entgegensehen. Übrigens din ich bei meinen Haussleuten ganz gut ausgehoben. Die Frau meines Wirthes, eines Landraths von Bujan, ist eine intime Freundin von Frau v. Noël's Mutter, ich bin ihr also besonders empsohlen und sie läßt mir Abends guten Thee kochen.

In Pregourg habe ich zwei Concerte gegeben. — — Un ein brittes Concert in Wien läßt fich erst nach ber Rückfehr von Pesth benten. Bielleicht, wenn es nicht bie Umstände bann zu riskirt erscheinen lassen.

Mein erstes Lieberheft ist im Druck erschienen. Das zweite folgt in 14 Tagen spätestens nach. Ich will sie gesegentlich Louisen zusenben, wenn beren liebenswürdiger Wille sich nicht abschrecken lassen wird durch die Mühe, die kuriosen Schönheiten herauszusinden. In diesem Augenblicke schreibe ich eine Phantasie über eine Berdi'sche Oper "Rigoletto", seine beste, die wirklich sehr große Spuren von Tasent auszuweisen hat. Hasslinger druckt selbige nach Beendigung sofort. Wenn das Orchester einmal bezahlt wird, so muß es sich schon in den Willen des Salarianten sügen. Verzeih mir diesen Migränesthyl und Mischmasch.

152.

# Un Franz Lifzt.

Vienne, ce 7 Mai [1853].

Mon très-cher et illustre maître!

Depuis mon départ de Weimar vous n'avez cessé de me prodiguer les preuves les plus éclatantes de votre précieuse affection, et je n'ai pas même su vous en témoigner la plus légère reconnaissance, en répondant un peu aux espérances que vous avez fondées vous-même par la protection si étendue que vous avez bien voulu accorder à mon faible talent.

Croyez-le moi: parmi les mille chagrins et ennuis qui ont accompagné mon premier début dans la carrière d'artiste et qui m'avaient plongé dans un si profond découragement que le temps seul a pu m'en guérir un peu, je ne ressentais pas de peine plus vive que celle de n'avoir pas su par quelque succès mériter le bonheur de pouvoir me nommer votre élève. Les personnes dignes de foi qui vous ont donné de mes nouvelles, vous auront dit peut-être que je ne porte pas seul la faute de mon insuccès à Vienne, et qu'un concours de circonstances malheureuses y a contribué pour une large part. C'est la vérité: je ne reviens pas sur ces circonstances, de peur de les exagérer par mon vif désir de me justifier à vos yeux et de pousser ce désir jusqu'à l'injustice envers d'autres personnes.

Mais enfin, une des causes de mes premiers échecs, que maintenant d'un œil moins avide de désespérer, je me plais à regarder comme mes Strassbourg et Boulogne, a été un guignon incontestable, qui, jusqu'ici m'a poursuivi avec un acharnement incroyable. Malheureusement le guignon, même arrivé aux proportions les plus gigantesques, ne s'élève point encore jusqu'à l'infortune; et je ne puis par conséquent m'abuser de la consolation flatteuse que j'aie été visité par »la sagefemme du génie«.

Malgré mon courage et mon énergie ranimés, malgré la bonne volonté de réussir et de me montrer par la quelque peu digne de porter le nom de votre élève, je ne me serais point permis encore de me rappeler à votre souvenir, avant de ne m'être relevé de ma première chute; mais j'oubliais, en prenant cette résolution, que pour y parvenir, j'aurais précisément encore besoin de l'appui que votre généreuse main m'a promis. Etant sur le point de partir pour Pesth, où, malgré ma probable rencontre avec la Sontag du violon 1, je crois avoir quelque chance de réparer un peu ma défaite de Vienne, je me rappelle qu'il m'est indispensable d'y être introduit par les deux lettres de recommandation, que vous avez eu la bonté de me promettre, pour Mr. d'Augusz 2 et le comte Festetics. Oserais-je vous les demander maintenant? Je partirai instantanément après les avoir reçues.

Je ne saurais vous écrire aujourd'hui rien qui puisse vous intéresser d'aucune façon, d'autant plus que souffrant de mon inséparable migraine, accompagnée d'un catarrhe rapporté avant-hier d'une excursion à Pressbourg, je sens mes idées légèrement embrouillées. Cependant, si vous permettez, j'ajouterai quelques mots sur mes voyages à Oedenbourg et Pressbourg. Relativement à la commission dont vous m'avez fait l'honneur de me charger pour le comte Stephan Fay, ce n'est pas ma faute si j'ai tant tardé à l'exécuter. D'abord un temps affreux, une incessante tombée de neige m'a empêché de partir. Ensuite ayant annoncé au comte ma visite, je reçus de lui par Haslinger une réponse peu engageante, dans laquelle il se défendait

<sup>1</sup> Tereja Milanollo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> »Un de mes anciens amis, le Baron Augusz, qui sous le ministère Bach a joué un rôle important en Hongrie, comme Président de la »Vice-Statthalterei«.«— "Lijāt's Brieje an cinc Freundin", La Mara, Seite 184.

presque de me voir, prétendant que l'horrible gêne et l'embarras de ses affaires lui rendaient impossible de recevoir qui que ce soit, et insistant à ce qu'on lui envoyât par la poste la somme de 120 fl. (ci-inclus la quittance) dont il avait besoin, disait-il, pour se remettre en possession de sa collection de musique hongroise, engagée comme le reste de ses propriétés. - À quoi je lui répondis très-poliment que, comme mandataire, ie suivrais strictement la forme prescrite pour l'accomplissement de ma commission, et que j'aurais l'honneur de partir sur le champ pour me rendre chez lui. lendemain de mon arrivée à Oedenbourg le comte Fay m'y rejoignit. Ce ne fut pas sans difficulté que j'obtins de lui le premier tiers de sa collection, qui vous sera parvenu il y a quelques semaines. Quant à sa promesse, de m'envoyer dans une quinzaine de jours les deux tiers restants dont il ne pouvait disposer en ce moment, sous prétexte qu'il lui fallait faire des copies, etc. etc. j'en attends en vain l'accomplissement depuis plusieurs semaines.

Muni d'une lettre de recommandation pour une aimable famille hongroise, qui me fit l'accueil le plus gracieux, je me suis accordé quelques jours à Oedenbourg pour me guérir un peu de la misanthropie ridicule contractée dans la capitale; et j'eus enfin l'idée d'improviser à peu près un concert au théâtre.

Quant à Pressbourg, je viens d'y donner deux concerts, l'un au théâtre (le 29 Avril) où j'ai la presque certitude que le directeur a triché, et le second (le 3 Mai) dans le salon d'un Mr. Schmidt, fabricant de pianos très recommandables. Je n'ai point eu à me plaindre, ni de mon public, composé en grande partie d'entrées libres, ni de la critique. Du moins je n'ai pas eu de frais, (excepté le voyage et l'hôtel), et après l'énorme déficit de Vienne, je savoure avec délices le bonheur d'avoir >donné« un concert et d'avoir joué du piano pour le roi de Prusse. Cependant, si cela continue ainsi, je me demande quand je pourrai enfin, avec le sentiment d'une âme plus tranquille, continuer à vous devoir les fortes avances de votre générosité.

Parmi mes connaissances de Vienne, celle que je préfère à toutes les autres, c'est Mr. Fischhoff. Excepté peut-être Haslinger, personne n'a été aussi aimable pour moi. Fischhoff a assez d'intelligence pour être un de vos sincères et enthousiastes admirateurs, et pas assez de mauvaise foi pour en disconvenir. Il s'imagine que vous doutez un peu de son admiration pour vous, et il paraît tenir infiniment à se voir mieux jugé. Il 'est bon mu-'sicien, spirituel et amusant dans la conversation; somme toute, malgré son judaïsme qui ne laisse pas de percer assez souvent (sa rancune contre Richard Wagner), sa société m'est de beaucoup plus sympathique que celle des Hoven et Dessauer, grands génies (aussi de l'avenir) plongés tout à fait dans une adoration d'eux-mêmes, un peu temperée par une habile pratique d'égoïsme; le dernier ne vous pardonnera jamais de n'avoir pas fait représenter »Paquita«.

Les plus agréables soirées, dont j'ai joui à Vienne, se trouvent être celles que l'opéra italien a remplies. »Il marito e l'amante« de Ricci vaut peu de chose, mais il se trouve dans le »Rigoletto« de Verdi des morceaux admirables dans leur genre. L'exécution des deux ouvrages était au delà de toute admiration.

Je suis allé voir Mr. de Villers aussitôt après avoir reçu vos lignes — mais mon avidité d'apprendre de vos nouvelles n'a point été satisfaite. Par l'intermédiaire de Haslinger je ferai remettre à Strauss la marche de Mr. de Villers, pour qu'il la joue.

L'épisode le plus intéressant de mon excursion à Pr[essbourg] a été pour moi l'occasion d'entendre souvent la bande bohémienne de Vörös Joszi (de Raab) — — —

M<sup>ne</sup> Ehrenbaum, que je vois à de longs intervalles, m'a depuis longtemps chargé de vous présenter ses respects. Elle espère encore réussir à être engagée ici. Je lui dois, sans y être pour quelque chose, la protection du propriétaire de la gazette officielle, un Mr. de Rambach, qui m'a offert une lettre pour l'archiduchesse Hildegard à Pesth.

Je n'aurai point l'indiscrétion de vous demander des nouvelles de chez vous; mais je vous serais infiniment reconnaissant pour une ligne de vous qui me dise si la notice de quelques journaux, rapportant que vos chagrins domestiques touchent de fort près à leur fin, est fondée. De même je serais assez curieux de savoir si vous avez réellement passé une semaine à Paris, etc.

Sous peu mon passeport sera périmé. Me conseillezvous de le faire prolonger encore?

Haslinger n'imprime pas les morceaux de Violon de Raff. C'est leur tutoiement qui en est cause. C'est tout à fait comme chez un certain intendant de théâtre qui, sous prétexte d'une amitié inaltérable, fait passer un refus en affaires.

L'envoi des nouvelles Rhapsodies hongroises par Paez m'a fait un immense plaisir. Je suis vraiment fou de l'Héroïde élégiaque et de celle en ré mineur dont j'avais déjà étudié le »quondam più difficile«.

 ${
m N.B.}$  Il y a encore plusieurs fautes d'impression à corriger.

Teresa [Milanollo] m'ennuie beaucoup. Je ne lui ai entendu jouer qu'un seul morceau, mais mes nerfs horriblement agacés par ce genre larmoyant m'ont fait prendre la fuite encore avant la fin. Toutefois elle vaut mieux encore que Dreyschock. Et son père est un si grand coquin. Voilà ce qui me retient surtout, de lui faire la cour comme à la Sontag.

Oserais-je vous demander de dire mille amitiés de ma part à mes heureux collègues, Klindworth, (qui m'a éliminé dans mes »Lieder« une dissonance en remplaçant un mi # par un fa #) et Pruckner, de même qu'à Cossmann, Laub, et peut-être à M<sup>m</sup>° Milde?

En vous remerciant de tout mon cœur pour vos innombrables bontés, je vous prie instamment de vouloir bien m'employer à n'importe quoi, où vous me trouverez bon à quelque chose.

# List an franziska von Bulow.

Weymar, 18 Mai 1853.

Madame,

Mr. Hans a enfin rompu son silence obstiné et m'a écrit il y a huit jours une longue et excellente lettre. Avant de l'avoir reçue, je lui écrivis pour le recommander particulièrement à un de mes meilleurs anciens amis, Mr. A. de Villers, qui se trouve maintenant à Vienne en qualité de 1er Secrétaire de la Légation de Saxe. Le sérieux intérêt que je prends à la carrière de Hans, et l'estime que je fais de ses qualités et de ses talents, me font désirer qu'il passe encore un mois ou deux en Hongrie, où il est à présumer qu'il rencontrera d'assez bonnes chances. En conséquence je l'ai engagé à s'adresser à Mr. de Villers pour obtenir la prolongation de son passeport, et à suivre les avis qu'il lui donnera à ce sujet en pleine confiance. Probablement il n'y aura pas grande difficulté à cette prolongation, et si par mésaventure les affaires de Hans ne prenaient pas une tournure favorable en Hongrie, il me semble que ce qu'il y aurait de mieux pour lui serait de revenir ici à Weymar attendre que les chaleurs de l'été passent.

Pour ma part je compte accompagner ma mère jusqu'à Paris à la fin de ce mois — et de là me rendre à Zürich pour revoir Wagner. Ce voyage me prendra environ 5 semaines et je ne serai pas de retour à Weymar avant les premiers jours d'Août. Si Hans m'écrit qu'il revient ici, je lui ferai arranger un petit appartement à l'Altenburg et le prierai de diner avec nous régulièrement. Pour l'hiver prochain on avisera à ce qu'il y aura lieu d'entreprendre. Mais de grâce, permettez-moi de vous prier, Madame, de ne point vous décourager pour lui et d'avoir confiance en son avenir. Je crois être assez complètement dépourvu d'illusions au sujet des carrières artistiques en général, pour que vous ne vous mépreniez pas sur le sens des espérances que je fonde sur son talent et sa capacité. Ne refusez point de les partager et de vous y associer

afin qu'elles se réalisent plus promptement et que vous ayez toute la part de joie et de satisfaction qui vous reviennent des bons résultats que Hans ne manquera pas d'atteindre. Croyez-moi, Madame, ces deux mois de Vienne ne sont pas perdus, malgré l'empressement qu'on a mis à les tourner au désavantage de Hans — et c'est très justement que Villers m'écrit hier:

L'essentiel pour Bülow c'est, qu'avec ou sans succès, il marche toujours. En fait d'art comme ailleurs, rien ne s'improvise, et lorsqu'on voit quelquefois surgir de grandes réputations presque spontanément c'est que, la part faite au génie, qui du reste ne serait pas le génie si tout le monde en avait, il y a toujours un travail de taupe qui échappe au regard.

Jusqu'ici l'intérêt que j'ai pris à quelques personnes ne leur a point porté malheur, car elles ont quasi toutes atteint leur but principal. Hans ne fera point exception, j'en ai la certitude, et après vous être beaucoup inquiétée et affligée pour lui, le jour viendra où vous serez rassérénée et joyeuse. —

L'indication que vous me donnez dans votre dernière lettre au sujet d'une place à trouver qui fixerait la position matérielle de Hans, rencontrera, je le crains, quelque difficulté de son côté. En tout cas il fant maintenant attendre les nouvelles qu'il nous donnera de Hongrie et à son retour ici convenir de ce qu'il y aura de plus avantageux pour lui d'essayer l'hiver prochain — car l'été est une saison morte pour les virtuoses, à moins qu'il ne se décide à visiter quelques bains, ce que je lui conseillerais peut-être dans le cas assez probable que j'aille à Baden-Baden ou Carlsruhe à la mi-Août — ainsi qu'il en est question.

La princesse, sa fille et ma mère me chargent de leurs meilleures amitiés pour vous Madame, auxquelles je joins l'expression du sincère attachement

de votre très affectionné

F. Liszt.

153.

### Un die Mutter.

Wien, 21. Mai 1853.

Beliebte Mutter,

Seit ein paar Tagen bin ich im Besitze eines langen Brieses von Liszt, und seit gestern eines trefslichen, charmanten Gesandtschaftspasses von Baron v. Zedlitz (Weimar'scher Geschäftsträger) ausgestellt, ben mir die Polizei mit Bücklingen visirt hat. Ich reise also morgen früh (Sonntag) nach Pesth ab, wo ich so lange als nur möglich bleiben werbe. Liszt frägt mich, ob ich nicht Ende Juli wieder nach Weimar kommen wolle, — dann wird er von seiner Schweizer Reise zurück sein — und mit ihm über das Weitere sprechen.

Ich bin ziemlich wohl auf und ziemlich guten Muths. Deinen letzten, abermals mit bem meinen fich freuzenden Brief habe ich erhalten nebst ben 40 fl. Besten Dank!

Betreff Deines Auftrags habe ich Dir noch vergessen zu antworten. Der Anello di sette gemme von Correr ist nirgends vorräthig; ich habe in allen möglichen Buchhandlungen nachgestragt; vier Wochen würde es dauern, ließe man es von Benedig kommen. Den Preis weiß man nicht, da kein Katalog italienischer Bibliographie vorhanden ist, welche in dieser Hinsicht an großer Unordnung leidet. Übersetzt ist das Buch — ins Deutsche wenigstens — gewiß nicht, überhaupt nicht sekannt.

Mit Dessauer habe ich mich in letter Zeit etwas liirt, trot unserer sehr divergirenden Ansichten über List, Berlioz u. f. f., gefällt mir wegen seines verhältnifmäßig geringeren Wiener Cynismus und gewisser anständiger Manieren. Neulich hat er mir Compositionen von sich gegeben und darunter geschrieben "dem genialen (!) Kunst-collegen" u. s. f. Sin probates Wittel sich die Sitelkeit des Gaulbeschentten zu verbünden, um seine Compositionen möglichst zu propagiren.

Auch habe ich einige junge talentvolle Leute kennen gelerut, die sehr umgänglich sind. Namentlich ein Jurist Gänsbacher (Sohn des früheren Domkapellmeisters), der trefslich meine Lieder singt und der beste Bioloucelldilettant ist, den ich kenne. Wir haben das Schumann'sche Quintett, ein Trio von Franck, die Stücke von Joachim gespielt. Schade, daß das Alles so spät kömmt nach so vielen einsam verledten, düster verbrüteten Tagen! Es war mir erfrischend dieses bessere Element zu sehen unter dem jämmerlichen, horriblen Materialismus, der hier im Großen herrscht.

Die italienische Oper habe ich oft besucht. Es ist ber Mühe und auch selbst bes theuren Gelbes werth — und mir von angenehmem Einfluß, der sich nicht so bestimmt detailliren läßt.

Mit Deffauer war ich gestern bei Thalberg. Er spielte sehr schön — ich bin volltommen befriedigt und habe ihn tennen gesernt. Es ist selbst Poesie in diesem verhältnißmäßig (E. Mayer, Drenschock) so geistvollen, verhältnißmäßig (Liszt, Mendelssohn) so geistlosen Spiel. Brillante Technik, wunderbarer Anschlag. — Er spielte meistens Dummheiten — Straußische Walzer, für die er schwärmt, ein Lied, bessen Melodie er sehr gefühlvoll mit der rechten Faust singt — ferner allerlei nicht sehr interessante, aber

vorzüglich ausgeführte Passagen. Ich habe schon Respekt vor ihm gewonnen, indem ich sah, daß sein Spiel von Stimmungen abhängig und er kein Automat ist.

Trot eines angenehmen Aristokratismus in seinen Formen ist er sehr wienerisch b. h. cynisch. Über Musik spricht er, seinen eignen Worten gemäß, als amateur«, nicht als Musiker. Das scheint mir ein sehr verkehrter und verdammlicher Aristokratismus.

Bie geht es mit Deiner Gefundheit?

Ich habe heute noch viel zu laufen. Haft Du die Bayer gesprochen? Bon hiefigen Revuen, Paraben, Praterfahrten zc. sehe ich gar nichts mit an.

Den König von Besgien habe ich endlich im Theater gesehen; ber Herzog von Brabant hat sich mit der Erzherzogin Marie verlobt. Gestern kam der König von Preußen.
— Die "Weltgeschichte" interessirt mich wenig, ich denke
jetzt nur an Festetics und Pesth. A propos — Lifzt widmet mir eine ungarische Rhapsobie.

Meinen letzten Brief wirst Du erhalten haben. In Familien bin ich nicht bekannt — ich habe es auch nicht gesucht; bürgerliche sind meinem guten Ton zuwider und die aristokratischen würden sich an meinem Aristokratismus stoßen.

"Bornirt" — ich meine limitirt, nicht borné, sonbern qui se borne — begrenzt. Im Sinne von Alexander Banck schreibe ich so ein Wort nicht.

Die Briefe in der Augsburger sind meinetwegen lehrreich, aber unangenehm demokratisch — unafthetisch geschrieben.

Laube hat mir einmal einen Plat in feiner Loge gu

seinem "Struensee" gegeben. Voilà tout — er hätte mir wohl ein permanentes Freibillet geben können. Übrigens ist das Burgtheater, so weit ich's kenne, bis auf [eine] gewisse Ensemblerundung, nicht besser als das Dresdner, vielleicht im Gegentheil.

Im Hofconcert spielten Milanollo und Thalberg. Erstere gibt morgen ihr 15tes Concert; elle fait un argent fou!

154.

Un den Vater.

Wien, 21. Mai 1853.

Beliebter Bater!

3ch hatte Dir versprochen, vor meiner Abreise nach Befth noch einmal zu ichreiben - benn meinen neulichen Brief, in welchem ich Dir meinen Dant für Deine schleunige Unterftubung und die Bitte um balbige Nachricht wegen Deiner Befundheit aussprach, haft Du vermuthlich noch vor ber Abreife nach Stuttgart erhalten? - Run, ich bin ziemlich wohl - unberufen - an Gemuth und Leichnam und bente morgen früh (Sonntag, 22 Mai) nach Befth zu reifen, bas ich feit lange, vielleicht zu fanguinisch, als ein Canaan nach ber Bufte Wien betrachte. Lifzt hat mir vor wenigen Tagen geschrieben, ein Bundel Empfehlungs. briefe geschickt, und rath mir, bort fo lange als möglich ju bleiben, fo viel Concerte als ganglich zu geben. Sier in Wien war's Wahnfinn gewesen jest noch eines zu risfiren. Die Charlatanin Therese Milanollo ift Mobe geworden; die allerdings untenntliche Bertleidung, unter welcher Dame Runft heute herumreift. Der Alte wurde neulich auf die Bache geführt wegen unbefugter Billetten-

Herr v. Zeblit hat mir freundlichst einen weimarischen Gesandtschaftspaß auf brei Monate ausgestellt — er erstundigte sich nach Dir angelegentlich, was ich hiermit ebenfalls im Superlativ thue, indem ich Dich bitte mich balbigst zu benachrichtigen, wie es mit Deiner Rekonvaleszeenz geht, ob Dein schlimmer Unfall keine Folgen gehabt u. s. w., ob das nun anbrechende Frühjahr wohlthuend auf Dich wirkt?

Ich kann Dir heute wenig schreiben, ich bin mit Packen, Briefschreiben, Ordnen meiner Effekten, deren einen Theil ich zurücklasse, da ich von Pesth aus noch einmal nach Wien gehe, bevor ich etwa Liszt wieder in Weimar aufsuchen würde, beschäftigt. Wenn einer der ungarischen Gebelleute mich aufsordert ein paar Wochen auf dem Lande zuzubringen, so hat mir Liszt gesagt, ich solle acceptiren. Ich spiele in Pesth im ungarischen Nationaltheater das erste Mal im Entreakt von Lustspielen; sodann wird Graf Leo Festetics einen Contrakt wegen des Weiteren mit mir machen. Da ich sehr viel ungarische Stücke von Liszt auf dem Repertoir habe, so ist es das beste, mich auch an das nationale Publikum zu wenden.

Gestern war ich bei Thalberg und hörte ihn spielen. List hatte mir besonders bringend zugeredet ihn zu besuchen, und ich war sehr besohnt durch den wirklichen Genuß, den mir sein wohlklingend poetischer, technisch durch und durch vollendeter Bortrag machte, obgleich er nur eigentlich musikalische Späße machte. Er ist ein ganz aristokratischer, blasirter, sich vortrefflich besindender Lebe-

mann, der von feinen Renten lebt. Er wohnt hier natürlich im Balais des Fürsten Dietrichstein.

Isibore foll mir doch auch wieder schreiben; ich bitte sie herzlich barum. Mir foll sie ben wirklichen Zeitmangel verzeihen, so wie die nicht mit Gleichgültigkeit synonyme Stimmungslosigkeit bagu.

#### 155.

#### Un die Mutter.

Le lendemain de la première victoire.

Budapeft, 2. Juni 1853. Erzherzog Stephan-Botel. 78.

# Geliebte Mutter!

Es hätte Dir Spaß gemacht, gestern Abend im ungarischen Nationaltheater meinem Triumphe beizuwohnen. Noch jett klingt mir das seljen Gebrüll in den Ohren, das ein wenig besser lantet, als das deutsch-italienische bravo! Man sagt mir, seit lange sei kein solcher Lärm um einen Virtuosen gewesen. Drepschock, mein letzer Vorgänger, ist hier in Pesth vollständig von mir besiegt worden, und Wien hat von Pesth ein glänzendes Dementi erhalten. Wir wollen nun die Kritik abwarten; die deutsche schimpst vielleicht, weil ich im ungarischen Theater gespielt (als ob Pesth eine deutsche Stadt sei!) und hier ein so kleinlicher (das einzige Kleinliche) Nationalitätsrivalisirungsschwindel herrscht. Ich sahre heute (3. Juni) weiter sort, da ich gestern gestört wurde durch die Väter meiner Freunde Joachim

und Singer, welche nebst einer Menge anderer Leute kamen, mir zu meinem "Triumphe" Glück zu wünschen. Es war ein Triumph sondergleichen, sagt man hier überall.

3ch habe nicht die Einbildung, zu glauben, Diefer Triumph fei mein Werk. Lifgt's Name, feine göttlichen Compositionen, bas ungarische Stud mit Orchefterbegleitung und bas Rondo alla Turca über Motive aus Beethoven's "Ruinen von Athen" (beggl.) tragen ben größten Untheil baran. Aber ich habe auch nicht übel gespielt, mit Feuer, ficher wie nie, natürlich auswendig, benn Ertel brauchte bie Partitur jum Dirigiren, und volltommen frei und felbständig; jede Rüance, jedes accelerando ober ritardando murbe von bem füperben Dirigenten und ber prächtigen Rapelle fo genau verftanden und befolgt, bag es eine Freude war ber Begleitung guguhören. Wie fchnell bas Bublitum auffaßte, bavon hat man teinen Begriff! Logen und Gallerie waren überfüllt; Parterre leer - feine Bourgeoifie. Immer wurde ich von Beifall unterbrochen, nicht von Beifall, von rafendem Jubelgefchrei. Bon ber ungarischen Rhapsobie mußte ich par force bie Frista wiederholen. - Alle Leute, Die ich heute fah, Damen und Berren, schwammen noch in Enthusiasmus über Lifgt und mich. Dag ein folches Bublifum noch existirt, hat mich für Birtuofen- und Componistenthum enorm ermuthigt.

4. Juni.

Ich muß heute fo manchen Brief ichreiben.

Die beiben Bruder Doppler, Rapellmeifter, Componiften und füperbe Flötiften, machen eine furze Bergnugungsreife nach Deutschland. Ich abressire sie auch an Lipinsti — sie sind geborne Polen. Kann Frau v. Lüttichau bewirken, daß sie bei Hof spielen, so soll sie's um ihretwillen thun.

Die magnarische Breffe ift voll Begeifterung; man nennt mich groß, genial. Reine Rritit, Enthusiasmus. Die offizielle Zeitung lobt mich fehr, fpricht weitläufig über Lifgt und mich und hofft, ich werbe öfter und bald wieder spielen. Doch hat - trop Lifgt's Empfehlungsschreiben -Graf Festetics mich nicht wieder besucht, bat, ohne mir ein Bort zu melben, ben Tag meines Debüts willfürlich verichoben, ließ mich wegen bes Arrangements viele Dale ben weiten Weg nach ber Theaterkanglei machen u. f. w. Bekuniar erwarte ich, bag er ebenfo verfahren wird - ich hatte bas Anstandsgefühl, biefen Bunkt gar nicht mit ihm gu behandeln, weil Lifgt mich ihm empfohlen. Mit Lifgt's Empfehlungen habe ich wenig Glud. Berr v. August hat mit bem Erzherzog eine Rundreife burchs Land angetreten, fehrt erft nachfte Boche gurud. Er war fehr artig beim erften Befuch und fprach mir von Lifgt's Brief, ber ibn fehr freute, und worin dieser mich als heritier et successeur vorftellt.

Der Erzbischof von Pefth, au den Liszt mich serner adressirt, ist indeß Kardinal geworden und lebt in Gran. Herr Guido v. Naratsonni, großer Pserdeliebhaber, schöner, etwas sehr beseibter, großer junger Mann, vor kurzem Millionär durch seine Frau geworden, ist artig gegen mich gewesen. Gestern war ich mit Kapellmeister Erkel zu Tisch dort. Recht angenehm. Ich kann im Némzeti szinhaz (National Theater) nicht vor Montag über 8 Tage spiesen.

Also muß unterbeß ein Privatconcert arrangirt werben. Im Hotel d'Europe, wo Drepschod concertirte, produciren sich die Chinesen Chungakai u. s. w. Ich muß also den Lloydsaal zu bekommen suchen. Abvokat Dr. Ungar (intimer Freund der Familie Stirnbrand und daher mich bereits von Stuttgart sagengehörthabend kennend, Correspondent der "Augsburger") wird mir dies vermitteln helsen; ich werde einen Theil des Reinertrags (das Drittel) einem von aristokratischen Damen gestifteten Frauenverein bestimmen.

Auf Mittwoch Mittag 12 Uhr ober 1/25 Uhr foll bas Concert vorläufig annoncirt werden. — Das vierte Concert benke ich bann wieder mit Bestimmung einer Tantième für ein nationales Institut, das hiesige Conservatorium, zu geben. Nun, ich will nicht zu weit vorgreisen.

Heute speise ich bei Dr. Hungadi, morgen bei Concertmstr. Ribley-Rohne. Abends hören wir (einige junge Leute)
gewöhnlich die Zigeuner an, und ergöße ich mich da ebenso
als ich mich besehre. Zuweilen besuche ich den Circus
oder ein Sommertheater, und zwar nicht blos Oper
sondern auch Schauspiel, ich nehme dann eine Übersehung
mit und erfreue mich an der angeborenen Roblesse der
Leute und ihrem antikomödiantischen Aussehen; oder ich
besuche hiesige Pianistinnen, oder den Dr. Ungar, oder
Hungadi u. f. w.

Morgens 6 Uhr, wenn nicht nm 5, stehe ich auf, spiele Klavier, schreibe; Abends gehe ich nicht nach 11 ober 12 Uhr zu Bett. Das Klima ist ebenso gesund als das Biener ruinirend. Seit dem ersten Woment hier befand ich mich wohl. Die Stadt selbst ift nicht nur schön, sondern

über alle Maaßen entzüdend; das hügelige Ofen durch eine großartige Kettenbrücke mit Pesth über den majestätischen Strom verbunden, gewährt von der Festung auß. Abends bei Sounenuntergang einen hinreißenden Anblick auf die Paläste von Pesth, die immensen Pläze, die breiten Straßen. Hier ist der Comfort der Jugend, wie in Wien die Commoditi des Alters ist. Hier möchte ich bleiben. Und ich könnte es. Pesth ist ein eroberter Punkt für mich. Wolkte ich mich hier, wenn andere Stricke reißen, etabliren als Pianist, oder daran denken, Intendant des Nationaltheaters zu werden, so dürstest Du glauben, eine Tochter glücklich an den Mann gebracht zu haben.

Geftern begegnete ich ben Redacteur bes "Pefti Naplo", Törös János; er kam auf mich zu, drückte mir mit größter Expansion beibe Hände und versicherte mich, ich sei ein zweiter Lifzt.

So viel steht fest, nächsten Winter muß ich zur gunstigsten Zeit, wenn die gesammte Aristofratie noch hier ist, wieder herkommen. Dann kann ich Gelb machen; jest ists dazu zu spät. Hoffentlich bekomme ich einen Theil der Aufenthaltskoften. Denn ich brauche rasendes Geld.

Ich zahle täglich 1 Glb. 24 fr. für Zimmer, was verhältnißmäßig nicht zu theuer; das Zimmer ist groß, Klavier habe ich umsonst, einen guten Flügel von Tomaschek. Im Concert spielte ich auf Streicher.

Nun erwarte keinen langen Briefe mehr von mir, wenn mir's gut geht; dagegen aber öfters kleine Zettel. Ich habe gleich nach meiner Ankunft Deinen Brief aus Wien nachgesendet erhalten; ich kann ihn nicht beantworten, weil ich jest keine Zeit habe ihn wieder durchzulesen.

Wenn bas Leben nur nicht fo theuer ware und man mich nicht fo rasend prelite!

Ich hoffe, Du bift wohl und freust Dich mit mir und über mich.

Enfin!

Leb wohl für heute, es füßt Dir die Hand Dein bankbar ergebener Sohn

Bulow János Guibo.

Bor bem Empfang biefes Briefes ichreibt

franziska von Bülow an ihre Tochter.

"Dresben, 11. Juni. Hausens setzter Brief war vom 21. Mai aus Wien an mich; ich wüßte gar nichts von ihm, wenn mir nicht vor einigen Tagen die Fürstin geschrieben hätte: »Il m'est doux de vous faire part, que le coeur de Liszt, si tendrement attaché à votre fils, a été réjoui par une lettre qui lui annonce, que Hans a eu un succès complet, énorme à Pesth, que le théatre a retenti d'applaudissements etc. «.... Hans schrieb mir zusetzt, wohin er Dir etwas zum 15. schiefen könnte; ich antwortete ihm: nur hierzher zu mir, aber ich habe noch nichts von ihm gehört und gesehen. Hoffentlich hat er Dir direkt von Pesth geschrieben, er ist wirklich ein recht leichtssinniger Patron!"

13. Juni. Hans gefällt außerorbentlich in Beft, wird länger bort bleiben; seinen Brief an Lipinsti habe ich gelesen, er lobt Pesth sehr, von seinen Erfolgen kann er gegen Freunde nicht sprechen.

156.

Un die Mutter.

Le revers de la médaille.

Befth, 15. Juni [1853].

Geliebte Mutter!

Ich wollte meinen vor Ankunft Deines letzen Briefes längst fertigen — etwas fehr ble en herbesartigen acht Seiten langen Jubelruf noch immer nicht expediren, bevor ich Dir ein tröstliches Wort über das Weitere der Pesther Episode meiner ersten, möglicherweise auch letzten Birtuosensirtsahrt hinzufügen konnte.

20. Juni:

Meine bamals gefaßten Hoffnungen haben sich nicht verwirklicht. Ich bin wieder mehr als je muthlos, nicht in Betreff meines Talents und seiner Geltendmachung bei den Berständigen (Musiker wie auch die Journale sprechen immer von mir im Tone der größten Achtung), wohl aber in Betreff meines äußerlichen Ersolges, der Möglichkeit, mir durch Hülfe meines Birtuosenthums je eine unabhängige Stellung erwerben, ja nur mein Leben fristen zu können. Diese Perspektive macht mich denn wirklich ganz lebensüberdrüssig. Es versolgt mich ein so eigenes, so constantes Mißgeschick, das wie ein Fluch auf mir lastet — so daß ich annehmen muß, alse die Anstrengung meiner Kräfte werde es nie auch nur zu jenem Resultate bringen, welches ein huntertmal talentloserer blagueur und charlatan spielend erreicht.

An Lifzt habe ich bis jest vergeblich gesucht in einem ruhigen Tone zu schreiben, ba ich am Ende von dieser ganzen unglückseligen Reise nichts geerntet habe, als die bitterste, als Medicin verspätete, Ersahrung, die Erkenntniß: zum Virtuosen, wie die weimarische Postsekretärsfrau ja auch meinte, zu gut, zu honett zu sein.

Es ist mir sehr obios, auf bas Bergangene zurückzukommen — aber ich will und muß Dir's boch erzählen, damit Du mich nicht migverstehst, ober unbestimmten Bermuthungen nachgehst.

Ein wahres Unglück habe ich wieder mit Lifzt's Empfehlungen gehabt. Der Intendant des ungarischen Theaters hat nicht einmal die gewöhnlichsten Artigkeiten gegen mich angewendet. — — — — — — — — — —

Er hatte mir ferner schreiben lassen, sofort bei meiner Ankunst könne ich im Theater spielen — anftatt sein Wort zu halten, läßt er mich 12 Tage warten, mich unnöthige Ausgaben aller Art machen in einem theuren Hotel, in bem ich sestssiße.

Nach meinem ersten außerordentlichen Erfolge, der nun hätte außgebeutet werden müssen — hätte er es können, ich wäre "gemacht" gewesen — schlägt er mir das Theater ab, sagt, ich könne nicht vor dem 13. Juni wieder spielen wegen Repertoir und anderer unstichhaltiger Ausstückte. Die Presse spricht enthusiastisch von mir, aber das Publikum glaubt nicht an meinen Succes, weil ich kein zweites Concert gebe — ich muß mich nun entschließen ein Privateoncert anzukündigen. — Kein Saal dazu vorhanden. In der Revolution sind die großen Lokalitäten abgedrannt; es blieb mir nur der Saal einer Kausselutgesellschaft des

Befter Lloyd übrig, Die benfelben oftmals ju abulichen 3meden bergeliehen. Obgleich ich mich erbot, zum Beften bes Benfionsfonds ber Befellichaft zu fpielen, fo ichlug man mir bas Lotal boch ab - vielleicht und mahrscheinlich, weil ich im Nationaltheater und nicht im beutschen gefvielt. Ich mußte aber ein Brivatconcert geben, Biecen hören laffen, Die ich im Theater nicht vortragen konnte, - ich gab also resp. ich faufte ein Concert in einem ungunftigen theuren Lokale, bas bis bahin noch nicht zu Concerten benutt worden war. Saal bes Sotels jum Tiger. - Die magnarische Breffe heulte ohne Ausnahme über die Ungaftlichkeit bes Lloyd und nahm fich meiner mit lebhafter Barme an. Bas mich biefes Arrangement an Beit, Dube, Aufwand guter Laune, Energie bei Diefen erbarmlichen Rleinigkeiten gekoftet, ift nicht gu fagen. -Unmöglich, alle biefe einzelnen Bange felbst zu beforgen, und enorm theuer jeber Schritt, ben man thun lagt. Dhne Rammerbiener ober Gefretar gebe ich fein Concert mehr. vielleicht auch sonst nicht, ober vielmehr gewiß nicht. Wie viel Stunden habe ich verlaufen, wieviel Unannehmlich. feiten ertragen, bamit am Schluß zwei Sanger, bie mir jugefagt, mich noch im Stiche liegen! Benug - ich fpielte, und amar Lifat's Lucrecia und Batineurs (ich fpielte eben gang allein) mit mich felbft erftaunenber Energie und Bravour. Die Kritit mar wiederum fehr freundlich. Dennoch war am 13. Juni bas Rationaltheater nicht gefüllt, und Festetice fest auf ben Bettel utolso - jum letten Male ohne mich zu fragen. Ich ließ ben umgearbeiteten Marich jum Cafar fpielen, ber gefiel - fpielte bas Beethoven'iche Es dur : Concert - jum ersten Male, aber als ob ich es

schon, ich weiß nicht wie oft gespielt und fand ein sehr dankbares und ausmerksames Aublikum (im Theater bei einem klassischen Musikstüd bemerkenswerth!) — wurde sogar im Adagio (was wohl selten irgendwo vorgekommen ist) mit stürmischem Beisall unterbrochen. Dagegen mißsiel sast List's Prophetensantasie (1.) wegen der großen Ühnlichskeit des Wotives der Hymne mit einem in Pesth nicht populären Liede. Auch langweilte Chopin's Polonaise, wohingegen eine ungarische Rhapsodie von List anseuerte.

Man rath mir, noch ein Concert im Sotel Europe zu geben, wenn die Chinefen fich entfernt. Die Roften werden zu bedeutend fein. Die "Freunde" Lifgt's befummern fich nicht um mich. Wie viel Menschen (und Befchwät) mußte ich toleriren, die fich meine Befannten nennen und mich mit ihren Rathschlägen, ihren Erzählungen, ihren Eitelfeitswiegenliebern und Bratenfionen anderer Art bis gur letten Grenze verhaltener - Ungedulb treiben! Und wieder vor mir die Aussicht auf nachte Mifere, bas Gefühl ber araften Sulfsbedurftigkeit, Die Gewifiheit, baß ich über turg ober lang ju Grunde geben muß, ich mit meinem Talente, mit meiner Intelligenz, mit meinem Biffen! - Ich habe die Bolle, die mahre Bolle um mich und in mir. Und tame nur nicht wieder hie und ba ein Soffnungsichimmer, beffen Flackern mir neue Convulfionen macht - hielte ich mich endlich für tobt und begraben und ließe mich langfam, ich weiß nicht wie, ausgehen - paffiven Widerftand allem Schicffal entgegensetend! - Aber ich fage zu, wenn eine Ginladung fommt, die mir bie Pflicht auferlegt, Anberen burch mein Spiel "Bergnugen ju machen". Dr. Sunnadi forberte mich neulich auf, bas (Lifzt gewidmete) Trio eines Deutschen, Bolkmann, zu spielen. Ich that es, entzückte die Leute. Niemand hatte den letzten Satz mit der Passion und Energie gespielt wie ich ihn — Lifzt's Bortrag im Sinne — packte; der Componist war überrascht von der Wirkung seines eigenen Werkes; man bewunderte mich, die Zeitungen brachten Notizen darüber — ja, das bringt mir aber Alles nicht den leisesten Nutzen, neue Neider, womöglich Verläumder, — Feinde. Was gäbe ich drum, in einem Dorse zu sitzen, etwas Grünes vor dem Fenster, ein Klavier im Zimmer, leeres raftrirtes Notenpapier, ein paar unbösartige Menschen und einen freundlichen Hund um mich und Ruhe, Erhoslung von diesem aufreibenden Treiben!

Carus' "Symbolik der menschlichen Gestalt" habe ich theilweise gelesen. Es ist vortrefflich geschrieben, er scheint sich sehr geläutert zu haben. Der Inhalt ist samos und sehr praktisch.

Pefth ift wunderschön. Eine himmlische Gegend, die ich jedenfalls noch etwas genießen will, wenn es möglich ift. Leb wohl, ich radotire — und habe mich mübe geseufzt.

Franziska's Mittheilungen an ihre Tochter sagen nichts über den Eindruck, den der tiestraurige Inhalt dieses Brieses in ihr hinterlassen haben mag. Aber alle ihre Briese aus jenen Monaten tragen die Spuren großer Besorgniß. Auher den Klagen über des Sohnes Laufdahn als solche — zu der sie nun einmal kein Bertrauen sassen kann — drängt sich ihr wiederholt der Gedanke in die Feder, daß er "eines äußeren Anhaltes, des Gebundenseins bedürse, gerade weil er so leicht exaltirt sei". Auch sürchtet sie "Hans werde von dieser Reise, von der er sich goldene Berge versprochen, sehr niedergeschlagen

zurückfehren". "Endlich gestern ein Brief von Hans;"—
schreibt sie am 13. Juli — "er hat wieder etwas mehr Muth, doch geht es dem Armsten noch immer schlecht. Ich hatte mir wenig Bessers von dieser unglücklichen Carrière erwartet; indessen thue ich jeht Alles, ihn zu ermuthigen und zu unterstügen, was er denn auch sehr dankbar anerkennt. Jeht ist eine Zeit ihn zu schelten, sondern ihm beizustehen, wenigstens mit guten Worten."—

157.

Un die Mutter.

[Befth, Juli 1853.] Große Brüdgaffe 12.

Geliebte Mutter,

Es war mir nicht möglich, Dir früher zu banten für ben Ebelmuth und bie ruhrende Bnite, Die Du mir jest neuerdings wieder burch Deine troftvollen Briefe und Die mir fo bringend nothwendige Unterftugung an Geldmitteln bewiesen haft. Der Muszug aus bem Bafthof, die vielen fleinen Berlegenheiten, in welche ich babei gerieth: Die Umichau nach einer chambre introuvable, die Beschäftigung mit einem erneuerten Debut im National-Theater, das nun geftern, Montag, mit noch glanzenberem Erfolge als mir bas lette Mal beschieben war, boch mit einem pecuniar ebenfo nihiliftischen Refultate, stattgefunden, Die fürchterlich tropifche Site, ber heftiger und häufiger wiedertehrende Anfall von Migrane - bas Alles zusammen verwirrte mir meinen armen ichon fo hart mitgenommenen Ropf bergeftalt, bag ich im mahrften Sinne bent- und ichreibunfähig murbe. Ich erhielt Deinen letten Brief gerabe zur Concertzeit, als ich meine Toilette machte!

Mittwoch.

So eben wollte ich mich wieder gum Schreibtisch feten, als Dr. Sunnadi tam und mir die von Dir an ihn gerichteten Zeilen brachte, in welchen Du ihn um Rachricht betreffs meiner bitteft. Ich bitte Dich taufendmal um Bergebung, Dir zum Grunde fo ängstlicher Sorge geworden ju fein. Es thut mir ichon fo herzensweh, daß Du an mir fo wenig Satisfaktion erlebft! Und ich mache mir einerseits Borwurfe und Gemiffensbiffe, daß ich Dir fo viel wirklich theures (benn schwer ist's, bessen zu erwerben) Geld foste, ohne vorläufige Aussicht, bald zu einer Gelbftändigkeit gelangen zu konnen - während andrerfeits das Bewußtsein meines - ich darf es nach ben bitteren Erfahrungen, nach ben tiefen Entmuthigungen wohl fagen - außergewöhnlichen Talentes mich wieder Muth faffen läßt und mir die Soffnung giebt, doch einmal gur Geltung und zu Gelb zu gelangen.

Nimm es mir nicht übel, wenn ich von dem Einen sogleich in's Andre springe und so schreibe, wie es mir mein sehr verdummter und verstumpfter Kopf gerade nur erlaubt.

Meine Wohnung ist also jest: Pesth, Große Brück-Gasse Rr. 12 (3ter Stock) bei Herrn Marastoni. Herr M. ist ber Stister und Leiter einer Maleracademie, ein Italiener, bei dessen Frau, Dienerschaft u. s. w. ich ganz gut aufge-hoben bin, und wo ich im Fall einer Krankheit auch möglichst Psseg würde erhalten können. Mein Zimmer ist einsenstrig, boch nicht klein, hat mäßiges Licht, gute Möbel, ein zwar auf den Hof situirtes, aber lichtes Fenster; das Haus ist eines der schönsten in der inneren Stadt. Die Schatten-

seiten sind Insekten des Nachts, klavierspielende im Hause den ganzen Tag — da ich am Ende doch viel Lebenstrieb besitze, die Sonne schön scheint, und ich wieder denken lernen, comfortabel leben lernen will, so habe ich bereits Schritte gethan, mir beides, "Tag- und Nachtplagen" einigermaßen vom Halse zu schaffen.

Durch Deine Gute, welche mir erlaubt, nach Sinterlaffung keinerlei Schulden noch ein 14 Tage von jest an forgenfrei zu eriftiren, in ben Stand gefett, wieber in eine vernünftige Beiftes- und Korperverfaffung zu gelangen, werde ich dahin kommen, Lifzt in diesen Tagen wieber ichreiben gu tonnen. Gein letter Brief rieth mir ja, alle Chancen hier genau zu eraminiren und zu recognosciren, ob bas hiefige Terrain für mich zu bleibenbem Aufenthalte geeignet fein wurde, ob ich mich mit nachftem Binter, nachbem ich noch einmal und bas zu gunftigerer Reit in Wien concertirt, hier nicht als Klavierlehrer etabliren, baneben eine Anftellung am ungarischen ober beutschen Theater zu erhalten suchen follte. Es hat dies viel für fich, und ich glaube, bag, wenn ich bis bahin am Leben bleiben follte, und fich fonft feine gunftige Beranderung in meinen Lebensichicksalen begabe, es wirklich bas Rathsamfte fein wurde, mir ein Baar Jahre hier mit Berumreifen im Lande, angestrengter Thätigkeit im Lectioniren, ober fonftwie bie Erifteng zu verdienen und einige Erfparniffe gu machen.

Der Statthalter Baron August hat mich aufgesorbert, jett boch im beutschen Theater zu spielen, was von der Regierung gern gesehen würde, weil sie namentlich das Theater als ein hauptfächliches Wittel zur Germanisirung der Hauptstadt bes Landes betrachte.

Die Deutschen, repräsentirt durch den Lloyd — haben sich zuerst schlecht gegen mich benommen. Diesen Punkt betreffend werde ich übrigens auch meine Revanche haben. Augusz, d. h. die Autorität (die höchste civile) braucht der Gesellschaft nur einen Wink zu geben, und sie muß mir ihren Saal herleihen, in welchem ich dann ein Concert sür Eingeladene veranstalten werde und das Liszt gewidmete Trio von dem hier lebenden Sachsen Volkmann, einem höchst bedeutenden jungen Componisten, so wie Beethoven und Bach spielen will, kurz einen großartigen Musikersucces zu ernten beabsichtige.

Ich springe jeht von Extrem zu Extrem, von ber troftlos ruhigsten Apathie bis zur beweglichsten Planemacherei — weil ich wieder im Besitz einiger Gulben bin, also der Möglichkeit ohne Nahrungssorge weiter zu leben.

Wie soll ich Dir danken für Deine Liebe und Güte und für Deinen Glauben an mich und meine künstlerische Zukunst da, wo ich selbst zu verzweiseln mehr als nahe war! Haben Papa und meine Schwester keine Briese von mir bekommen Mitte vorigen Monats? Ihr Stillschweigen ist mir unerklärlich. Nach der von Dir mir geschriebenen Abresse will ich ihnen morgen Nachricht von mir geben. So wie ich etwas Näheres über mich bestimmt, schreibe ich Dir sogleich. Erhalte ich mit Hülse August einen pecuniär anständigen Antrag vom deutschen Theaterdirektor, etwa 100 Gld. garantirt, so spiele ich jedensalls.

Unterbeß überlege ich ben mir gegebenen Rath, in einigen von den ungarischen Babern ober anderen ungarischen Stabten zu concertiren. Wenn ich es ausführe, jo foll mein Rlavierspiel teinesfalls ein Sagarbipiel werben.

Für Armgart [v. Arnim] schreibe ich 6 Lieber unter dem Gesammttitel "Die Entsagende" von Karl Beck. Wenn ich snur einen Berleger hätte! Bielleicht habe ich auch Gelegenheit, einige Klavierstücke (ohne Opuszahl) gegen Honorar hier drucken zu lassen.

Bei Deiner Liebe für mich thut Dir's vielleicht wohl, mich wieder so rege und thätigkeitslustig zu sehen. Bas das Klavier anlangt, so versichere ich, Du brauchst Dich nicht zu schämen

Deines Dich liebenden bankbaren Sohnes.

158.

#### Un die Mutter.

Befth, 26. Juli 1853.

## Geliebte Mutter!

Meinen besten Dank für Deinen Brief; es ist mir jetzt wieder so einsam und verlassen zu Muthe, daß ich den Werth eines solchen theilnahmvollen Briefes doppelt zu schäßen weiß. Mein momentanes Provisorium ist unerträglich; ich weiß vorlänsig nicht, was ich in nächster Zufunst nur irgend ansangen könnte; kein Mittel, keinen Weg, mir etwas zu verdienen. Es würde sich am Ende vielleicht doch rentirt haben, wenn ich verschiedene Städte und jetzt Badeörter in Ungarn mit Concerten heimgesucht hätte, aber — dazu gehören eben Fonds, die ich glaubte, mir hier in Besth erwerden zu können, ein Glaube, der sich

als Aberglaube herausgeftellt hat. Go auf's Berathemobl. ober vielmehr subel zu experimentiren, ohne nur bie pecuniaren Nachtheile veranschlagen und bemeffen zu fonnen, allein herum zu reifen, ohne an Jemanden adreffirt zu fein - mich schaubert, bente ich baran, und boch würde ich's gethan haben, ichon wegen ber immer vorhandenen Brobabilität eines Nicht-Verluftes babei - aber ich bin completement à sec, und wundere mich, daß es mir gelungen mich bis heute in biefem theuersten aller Sandelsorte (Befth verbient feinen Beinamen "Rlein-London") - freilich mit ftrifter Ökonomie und Resignation auf alle Landpartieen, ober städtische Zerstrenungen - zu erhalten. Morgen bin ich bereits genöthigt, bei meinen eventuellen Freunden Unleihen zu eröffnen. Unter biefen Umftanden hatte fich mein heutiger Tischnachbar nicht wundern follen, daß ein Baffus in ber letten Leipziger "Illuftrirten Zeitung" mich gu einem ihn erschreckenden Gelächter bes Sohnes montirte. 3ch las nämlich geschrieben und gedruckt unter der Rubrik "Mufit": Berr Bans v. Bulow, Bianift, Schuler Frang Lifat's, erntet in Ungarn Ruhm und Golb!! Diefem Eingange folgten einige ichmeichelhafte Specialitäten über Debenburg, Bregburg, Befth. Diefer Artifel murbe mir vielleicht in Leipzig Rredit verschaffen; hier aber nicht. febe mich genöthigt, wenn ich wieder nach bem Norben tomme, incognito ju reifen, um ben, bei ber großen Berbreitung ber "Illuftrirten Zeitung" ju befürchtenben Bettelund Prellereiattentaten vorzubeugen. Bum Rarlsruher Musitfest muß ich anlangen, und follte ich mich barfuß hinschleppen. Es ift nämlich feine Chimare, fonbern fehr reell, und der Beranftalter ift diesmal fein Sotelier, fondern ber Prinzregent von Baben. Wenn ich in Karlsruhe angestellt werden könnte! Dort giebt es keinen Kapellmeister von irgend welchem Ruse.

Wohin foll ich nun in ber Welt einen Brief an Lifat abreffiren? Daß er ben fertig jum Abfenden bereit liegenben ohne Aufschub erhält, mir umgehend rathen und beifteben kann, mich nicht vergift. Schwer ift's freilich, ihm bie hiefigen Berhältniffe flar auseinander zu feten, fo bag er bavon einen wirklichen Begriff betommt und mir etwas barüber fagen tann, was ich felbft mir zu fagen nicht im Stande bin. Ebenfo ichwer, ja unmöglich ift's auch für mich. Dir bie Berhältnisse und Chancen, die ich für ein Stabliffement als Rlavierlehrer hier haben wurde, barguthun. Es ginge eben wohl, und wurde verhältnikmäßig vielleicht nicht lange bauern, bis ich mich festgeset hatte als erfter Meifter, was Sonorar und Confiberation anlangt - aber eine fehr erquickliche und troftvolle Perfpettive ift's eben nicht. Ich glaube mich befähigt und berufen, auch für's nachste, einen beffern Blat einzunehmen. Bubem mußte ich viel Stunden geben um leben gu tonnen, und ba - bei einer gemiffen Berarmung ber Stadt in ben letten Jahren Die Breife fehr vil find (1 Glb. bis 4 3mangiger höchstens), ferner bas Leben fehr theuer, und ich 6 Glb. täglich einnehmen müßte, fo murde biefe Stellung gerabe nicht fehr gludlich für meine Bufunft arbeiten.

Ich muß jest abbrechen und bas Beitere auf morgen verschieben. Der junge Baron Rosenberg, seit Jahresfrist in österreichischen Diensten bei ben Ulanen in Ketskemet, hat mich neulich auf bem Durchmarsch hier erkannt und kommt, mir einen Besuch abzustatten; ich höre seinen Degen schon

tlirren. Auch Herr Knopp besuchte mich vor einigen Tagen; er ist ohne Frau hier und wohnt bei seinem Bruber, ber Maler ist. Möglich, daß wir vielleicht ein Concert in einem ungarischen Babeort zusammen geben. Jest ist freilich nicht baran zu benken, weil ich für morgen Mittag schon sans le son bin. In Ketskemet will ich nächste Woche, da es nicht weit entsernt ist, doch mein Glück probiren.

Die Composition, von der ich sprach, eine Fantasie über den "Rigoletto", ist sertig, aber da ich höchstens die Ausslicht habe, es drucken lassen zu können, ohne Honorar dafür zahlen zu müssen, und etwas Derartiges gerade meinem guten Namen keine besondere Ehre machen würde, so sehe ich nicht ein, warum ich das Stück veröffentlichen lassen sollte. Da wäre jede Arbeit noch besser, die ich anonym machen könnte, z. B. Arrangements. Es ist jeht bei Härtel von "Lohengrin" ein abscheulicher vierhändiger Klavierauszug herauszgekommen; wenn mir Weser für einen guten des Tannhäuser 100 Thir. geben möchte, so würde ich mich gern daran machen.

Großartigere Welt- und Menschenanschauungen gewinnt man jedenfalls durch einiges, wenn auch noch so sehr begrenztes Reisen. Wie kleinlich und nichtswürdig kommt mir so Manches von früher her vor, wie erbärmlich ich mir selber, daß ich früher dieses habe schätzen, jenes hassen können. Noch ein paar Monate so fort, und ich besitze jene goldene, praktische Menschenverachtung, welche sich nicht mit selat äußert, sondern einen verhindert, irgend etwas Unnützes zu thun.

Die Doppler find gurudgefehrt, boch war noch feine

Beit für sie, mir Alles zu erzählen, was mich hätte interefsiren können.

Leb' wohl für heute, geliebte Mutter, und bente guweilen an bas traurige Leben

Deines

Dir bankbar ergebenen Sohnes Suibo v. Bulow.

159.

Un frang Lifst.

Pesth, 12 août 1853.

Mon très-cher maître!

La pénible situation, dans laquelle je n'ai cessé de me trouver depuis environ quatre semaines, ne m'a point permis jusqu'ici de vous donner de mes nouvelles. Il me paraissait préférable de m'exposer à un oubli de votre part, à m'attirer l'accusation d'ingratitude, que de vous instruire de la vérité et de vous importuner de nouveau par le récit de mes adversités.

L'insuccès matériel de mes concerts à Pesth, ainsi que la vaine attente d'un secours maternel (j'étais désolé de devoir recourir encore une fois, par nécessité, aux bontés d'une mère, qui a déjà tant fait pour moi et à laquelle, moi, je donne si peu de satisfaction), m'avaient cloué à Pesth. Me voilà dans l'impossibilité d'entreprendre une excursion de virtuose quelconque qui aurait bien pu réussir — forcé même d'emprunter

avec le moins d'inélégance possible — pour vivre au jour le jour, non encore démoralisé, mais hébété, anéanti par un dénûment provisoire, ne sachant que faire pour gagner de l'argent, ou même pour mettre à profit le temps qui, pour moi, ne réalise point le proverbe time is money«, mais le contraire, en véritable croquemonnaie, et faisant l'impossible pour sauver encore les apparences et ne pas encourir le soupçon d'être digne de me trouver rangé dans la catégorie si nombreuse de pianistes, à qui l'on est obligé de retrancher d'anciennes dédicaces.

Il y a quelques jours seulement, j'ai été délivré du plus profond de cette misère, en tant que j'ai pu rendre de l'argent emprunté à mes amis — et encore je me casse la tête pour aviser aux moyens de réaliser mes frais de voyage pour Carlsbad — ayant reçu l'invitation de Mr. Singer, d'y donner un concert avec lui, invitation suggérée par votre bienveillance pour moi. J'espère pouvoir m'y rendre, mais je suis au désespoir en même temps de ne plus y pouvoir me jeter à vos pieds.

Selon votre ordre, j'ai envoyé de suite à Vienne la partition et les parties d'orchestre du Caprice turc, seulement j'ai eu le malheur d'oublier celles des instruments à percussion, que j'ai retrouvées plus tard.

Je ne saurais vous exprimer toute la reconnaissance que m'inspire la généreuse offre, dont Haslinger m'a fait part, de vouloir encore m'employer au Festival de Carlsruhe. Je serais trop heureux de pouvoir y remplir en partie peut-être des fonctions semblables à celles que Raff a exercées à Ballenstedt. Ne veuillez point, très-cher maître, mal interpréter le motif qui me fait vous prier de ne point me lancer déjà maintenant comme pianiste de votre école; je reconnais très-sincèrement que je suis encore indigne de cette bonté et j'ai encore toujours des remords quant à Ballenstedt.

Puisqu'une fois je me suis déjà mis à vous raconter ma situation présente, j'ajouterai encore un détail qui vous la peindra complètement. Il y a dix jours environ, j'ai prié humblement dans une lettre — que je garde encore par une velléité de mauvais orgueil — Mr. Raff, de vouloir bien m'aider de son appui pour me recommander à Schuberth à Hambourg, en m'offrant de remplir auprès de lui tous les services musicaux dont il me jugerait capable.

Dans mon dernier concert au théâtre national j'ai joué la »Polonaise« de Weber avec succès, ainsi que la »Rhapsodie hongroise« avec le même enthousiasme de la part du public que la première fois. J'ai quelque peu popularisé les Rhapsodies hongroises de Haslinger, (je n'ai pu jusqu'ici me procurer celles de Schott), la »Charité« et les »Soirèes de Vienne«.

Je mets fin à un débordement de plume qui ne tarirait pas — en songeant qu'autrement vous ne recevriez plus cette lettre à Carlsbad. Je me réserve de vous parler personnellement de Volkmann, Doppler, Erkel, Kertbeny<sup>1</sup>, et un ancien protégé de vous, Dunkl, professeur de piano à Pesth qui s'est attaché de prime-

<sup>1</sup> Schriftsteller, Übersetzer ungarifcher Dichtungen (1824-82).

abord à moi et que j'ai vu fort souvent. Ce que j'estime beaucoup en lui, c'est qu'il est mécontent de luimême et de sa position, quoiqu'il gagne assez d'argent pour vivre honorablement. Il a certainement du bon vouloir, autrement il serait beaucoup plus crétinisé par l'atmosphère musicale qu'on respire à Pesth. Il vous adore comme de juste.

J'ai écrit des articles sur Volkmann, traduits d'abord en langue hongroise — ensuite publiés par la gazette officielle. Volkmann est un excellent homme, d'un caractère peu saillant, mais noble. J'apprends par Brendel, c'est-à-dire par sa gazette, que c'est lui qui m'a rendu ce service, sans en avoir eu l'intention.

Je n'ai pu parvenir à entrer dans les bonnes grâces ni du comte Festetics, ni de Mr. de Karàtsonyi, ni du baron Augusz, lequel est vraiment fort occupé. Je n'ai point voulu excéder le maximum de six visites infructueuses pour de plus intimes relations. Hofrath Gaal, qui vous est attaché très-cordialement, a été fort aimable envers moi.

Une espèce de Carnaval en miniature sur un motif de Rigoletto paraîtra ici sous peu de jours. Une Fantaisie plus étendue, et non encore achevée, est reservée pour Haslinger.

Ma mère m'écrit que vous lui avez permis de m'engager en votre nom à retourner à Weimar. Je serais infiniment heureux, si j'y pouvais déjà vous exprimer un peu toute la reconnaissance et le dévoucment dont le coeur de votre élève est rempli.

160.

# Un franz Lifzt.

Carlsbad, 17 août 1853.

### Mon très-cher et illustre maître!

Quelques heures seulement après votre départ de Carlsbad, j'y suis arrivé, ayant voyagé jour et nuit depuis dimanche soir. Je vous remercie infiniment de la lettre que vous avez laissée pour moi. Singer et moi, nous avions presqu' abandonné le projet de donner un concert ici, et résolu de continuer demain matin chacun notre route, moi, en vous suivant à Teplitz, pour vous y rejoindre encore à temps. Voilà que le banquier Kern qui me connaît de Pesth et qui m'a reçu ici chez lui (\*rother Sessel\*), nous arrange sans nous dire mot un concert pour samedi, éventuellement lundi prochain (au \*böhmischer Saal\*, qui est plus grand que le Kursaal), en se chargeant de tous les soins administratifs et financiers.

Singer me prie très-instamment de ne pas le laisser se tirer seul d'embarras, en observant que c'est lui qui m'a attendu ici depuis plusieurs jours, et que dans le cas de ma désertion il serait parti plus tôt.

Quoiqu'il me soit plus que désirable de vous rejoindre le moins tard possible, je me trouve dans un dilemme, et je ne sais pas si je ne suis point dans l'obligation de céder aux instances de Kern et de Singer (le premier a déjà loué la salle à ses frais), et de leur accorder jusqu'à lundi prochain. Enfin j'ai de plus — bien que je ne me berce de rien moins que d'illusions ultracaliforniennes — un peu l'espérance de réaliser quelques florins d'une manière plus honorable qu'en empruntant. Outre cela, les journaux de Pesth et d'autres auront occasion de me mentionner et de faire retinter mon nom aux oreilles du public.

Néanmoins, sur un mot de vous que je pourrai encore recevoir à temps pour aller vous rejoindre à Dresde, je ne tiendrais plus compte des obstacles qui s'opposent à mon départ. Ainsi, si vous croyez que ce projet de concert à Carlsbad dans le moment présent ne soit point avantageux pour moi, sous quelque rapport que ce soit, ayez la grande bonté de vouloir me donner tout laconiquement par la poste l'ordre: Partez. D'après mes combinaisons cette lettre arrivera encore à temps pour vous être remise avant votre départ pour Dresde et je puis, sans trop abuser de votre précieuse bienveillance pour moi, vous demander de vouloir bien résoudre mes doutes sur le parti à prendre, par ce seul mot.

Sur la carte que vous avez donné à Singer pour moi, vous avez écrit le nom de Ritter pour m'indiquer un rendez-vous. J'écris encore aujourd'hui soir à Ritter, pour lui annoncer votre prochaine arrivée à Dresde, dans le cas où vous auriez à lui parler de Richard Wagner, ou de quoi que ce soit.

Mr. Kern revient de ses courses à l'hôtel de ville, à l'imprimerie, etc. Si vous pensez que je ne puisse partir maintenant sans être impoli envers Singer et Kern, et qu'il faut me résigner au concert de lundi prochain — je partirai mardi pour Dresde et j'irai vous rejoindre à Weimar avec le moins de retard possible.

Singer me charge de vous présenter ses respects. En vous remerciant de toutes vos bontés, je vous prie de ne pas vous fâcher de mes irrésolutions et de bien vouloir agréer ma demande. Rarlsruhe — Öllishausen.

Herbst 1853.

#### 161.

#### Un die Mutter.

Rarlsruhe, 19. Sept. 1853.

## Beliebte Mutter!

Es thut mir unendlich leib, bag ich Dich wiber meinen Willen fo lange in Sorge um mich laffen mußte, aber ich hatte feine Uhnung bavon, wohin Dir Briefe gutommen laffen. Du fchriebst mir, bis jum 15 ten [Auguft] follte ich nach Bern abreffiren; ich erhielt aber burch Poftvernachläffigung Deinen letten Brief mit ben 100 fl. erft am 12ten, worüber ich auch Beschwerbe geführt, mas freilich feine Retroactivität haben tonnte. Bur nämlichen Beit erhielt ich von bem Biolinvirtuofen Singer im namen Lifat's eine Ginladung, fofort nach Rarlsbad gu fommen und bort im Berein mit ihm ein Concert zu geben, sowie Weiteres wegen meiner mit Lifgt zu besprechen. Rath befolgend, suchte ich mich schleunigst von Befth aufzumachen, mas infofern schwierig war, als ich, in ber letten Zeit ohne einen Beller, bas Möglichste hatte gufammenborgen muffen, um zu eriftiren. Rach Bezahlung meiner Schulden blieb mir nicht einmal das nöthige Reifegelb übrig. Ein Freund von Lifzt, Sofrath Gaal, half

mir aus ber Berlegenheit mit 30 fl., welche ich ihm leiber noch nicht habe guruderstatten können.

Mls ich in Karlsbad am 17ten August ankam, war Lifgt ichon von ba nach Teplit abgereift, hatte aber eine Antwort auf meinen Brief gurudgelaffen. Ich fand bei einem Befther Raufmann, ber mir befreundet mar, Wohnung, und biefer, fowie ein andrer Freund und Protektor Singer's arrangirten uns ohne unfer Buthun ein Concert, bei bem wir nichts zu thun hatten, als uns schon bitten zu laffen ju fpielen, und ferner bie Untoften unferes 14 tagigen Aufenthaltes in Rarlsbad herausbefamen. Diefer Aufenthalt wurde nämlich fo verlängert, weil wir aus Langerweile ein Duo zu componiren aufingen (während ber Erwartung bes Concerttages), für bas von Schott in Maing 12 Louisd'or zu empfangen wir gewiß maren, und bas wir nun folid auch vollenden wollten. Es ift nun auch fertig geworden, ziemlich brillant und gefällig, babei ohne zu große musikalische Sünde. 3ch habe bas Deifte baran geschrieben - Singer verschafft aber ben Berleger, und ba bas bie Sauptsache ift, so bin ich mit 6 Louisb'or fehr zufrieden.

Bon Karlsbad reiste ich sofort nach Dresben, wo List unterbeß angekommen war. Ich hoffte dort Deinen Aufenthalt ersahren zu können, doch wußte Frau v. Lüttichan nichts. Sie war übrigens sehr liebenswürdig gegen mich und vermittelte bei ihrem Wanne, daß ich im Theater spielte; das geschah heute vor acht Tagen am Wontag. Ich spielte die Weber'sche Polonaise mit List'scher Orchesterbegleitung und eine ungarische Rhapsodie für Piano und Orchester. List war natürlich zugegen und hatte Gelegen-

heit, sich über mich zu frenen. Sehr leid that es mir wirklich, daß Du und Jidore nicht die Freude haben konntet, mich so außerordentlich gefallen zu sehen. Ich wurde nach dem ersten Stücke einmal laut hervorgerusen, beim zweiten lebhaft empfangen und zweimal hintereinander mit Da Capo-Rus, auf den ich aber nicht einging, wieder hervorgerusen. Band mußte loben troß seines Widerwillens gegen meine Meister. Wan forderte mich dringend auf — namentlich Kreds — am Sonnabend wieder zu spielen, aber List meinte, es wäre immer noch Zeit, den Dresduern wieder etwas vorzuspielen. Im Grunde hatte ich erreicht, was ich wollte, mich ihnen als ein Virtuos de première force« documentirt und 25 Thlr., die ich sehr nothwendig brauchte, eingenommen.

In Leipzig brachte ich zwei Tage zu; es wurde sestgesetzt, daß ich bereits diesen Winter d. h. in diesem Jahre
noch im Gewandhaus klavierturnen sollte. Sonnabend
früh reisten Liszt und ich nach Weimar (die Fürstin mit
Tochter sind nach Regensburg und München zu gleicher
Zeit abgereist), wo ich außer Fräulein Sabinin und Milbes
natürlich Niemanden besucht habe — Raff versteht sich
von selbst — wir waren ganz gut zusammen — und in
der Racht noch ging es weiter nach Karlsruhe, wo wir
gestern Abend halb todt von Müdigkeit anlangten. Hätte
ich gewußt, daß Du speciell mit Fräulein Seidler correspondirtest, so hätte ich sie ausgesucht; sie war so gütig, auf
die Altenburg zu Madame Liszt zu gehen, und dort Deine
Abresse für mich zu lassen.

Ich eile, Dir mit biesen Zeilen eine Beruhigung zu geben, die ich wirklich recht unglücklich war, Dir nicht

früher senden zu können. Habe ich dehhalb doch nicht einmal an Deinem Geburtstage Dir zeigen können, daß ich an Dich gedacht habe, und wie dankbar und gerührt ich bin für die große mitterliche Zärtlichkeit, die Du mir in der Zeit des Mißgeschicks bewiesen hast, eines Mißgeschicks, das mich ohne Dich nicht blos gebeugt, sondern eben niedergemacht hätte.

Etwas übrigens ist boch erreicht, und rein aus bem äußerlichen Retentissement meiner ersten Ersolge barfst Du vielleicht entnehmen, daß Alles, was Du gethan, nicht umsonst geschehen ist. Isiboren habe ich leiber auch noch nicht schreiben können, doch drängte es mich sehr, Nachricht zu erhalten. Grüße sie herzlichst; Euer jetziger Ausenthalt muß doch beneidenswerth sein. Hoffentlich verhindert Euch wenigstens nichts, dieses Sine zu genießen.

Das Musitsest ist am 3. und 5. October. Wahrsscheinlich werbe ich spielen, wenn kein Lokalgenie dadurch verletzt wird, jedenfalls mit Lifzt hier bleiben. Un meinen Bater schreibe ich heute, sobald meine Reisermüdungsmigräne nachgelassen hat. Meine Abresse ist: Gasthof zum Erbprinzen 2. Stock, No. 38. Bald ein Weiteres.

Lebt wohl, theure Mutter und Schwefter, und behaltet lieb

Guren Sans.

Heute Mittag fahren wir (Prudner nämlich, ber auch wieder mit hier ist) nach Baden-Baden; es freut mich, den Ort kennen zu lernen; vielleicht sindet Liszt auch Leute, benen er mich mit Ruten oder Vergnügen für mich vorsstellen kann. Ich schiede Dir hierbei Band's Kritik über mich. Vielleicht schieft se Fibore später an Papa.

Während Bülow so seines Baters gedachte, war dieser schon seit drei Tagen nicht mehr unter den Lebenden. Der Schlagansall, der ihn vor einem halben Jahre heimgesucht hatte, war, troß scheinbarer langsamer Wiederkehr der physischen Kräfte, ein Bordote seines Endes gewesen. Bis zu welchem Grade das im Frühling d. J. erfolgte hinscheiden L. Tieck's, des ausgezeichnetsten seiner Freunde, des Mannes, der auf seine geistige Entwickung und sein Schaffen von bestimmendem Einsluß gewesen, auf Eduard's erregbares, warm empfindendes Gemüth einwirken, und dadurch seine völlige Genesung hemmen konnte, wäre leicht zu ermessen — auch ohne alles Zeugniß hierfür. Doch saht folgende Betrachtung Franziska's in einem Briese 'an ihre Tochter im Frühzight 1853 Alles zusammen, was damals die Seele von Tieck's Freunden erfüllte.

"Tied's Tob wird auf Papa großen Eindrud gemacht haben; es ift mir lieb, daß Du ihn so viel gesehen und gehört hast, es wird Dir eine schöne Erinnerung sein und bleiben. Uns hat es Alle sehr ergriffen, denn es ist mit ihm ein ganzer Lebensabschnitt für uns zur Bergangenheit geworden, der einen unberechenbaren Einsluß auf unser inneres Leben übte.

Was über ihn in der Allgemeinen Zeitung steht, finde ich nicht gut; viel besser sind die Aussätze in der Berliner "Bossischen" von Häring, wenn auch natürlich nicht genügend sir die Freunde. Übrigens ist es schön wie sein für das Allgemeine etwas verblattes Bild mit seinem Tode erst wieder recht im wahren Glanze, in hoher Bedeutung strahlt und jetzt die richtige Perspektive gewinnt. Auch ist es so befriedigend, daß er in Berlin, durch seinen König geehrt, in würdigerer Stellung aus dem Leben geschieden ist, als in der hiesigen misere."

Ebuard von Bulow ift ein langes Siechthum, wie ihm Tied zum Opfer gefallen, erspart geblieben. Am t6. September hatte ein plöblicher sanfter Tob seinem raftlofen Schaffen ein Ende bereitet. Er rief ihn ab mitten aus eifrig-begeisterter Arbeit an einem Werke, bas ben Lebenslauf großer Männer aus allen Spochen ber Geschichte jum Gegenstand hatte.

Eine volle Woche follte verstreichen, bevor den ahnungslosen Sohn die Kunde von seinem schweren Verlust erreicht hat; wußten doch die Angehörigen, in Unkenntniß über seinen Ausenthalt, nicht wohin ihm die Nachricht senden.

Daß Sans von Bulow jo fruh ben Bater miffen mußte auf feinem Lebenswege, war, bei ben Gigenthumlichkeiten feiner Charafteranlage, michtiger, als es nach ihren aukern Berhaltniffen, nach ihrem räumlichem Getrenutiein, bas boch bem Bater ein nur fragmentarisches Theilnehmen an ber Entwidlung bes Cohnes gestattete, ericheinen mag. Das Berhaltniß hatte fich gerabe in bem letten Sahre gu einem innigeren, perfonlicheren zu gestalten begonnen; im Gegenfat ju früheren Epochen hatten fich mehr Berührungspunfte gefunden, ein milberes Rudfichtnehmen auf die vorhandenen Eden und Ranten bes beiberfeitigen Befens; ein ftetes Intereffe bes Cohnes an bes Baters literarifder Thatiafeit, fomie bie uriprüngliche Sympathie bes letteren für bes Sohnes Rünftlerberuf - eine Sympathie, Die außere Umftanbe gu Beiten unterbrudt, verschleiert haben, die im Grunde aber boch beftand - waren mehr und mehr hervorgetreten. handenfein biefes geiftigen Bandes zwifchen ihnen erfüllte ohnehin von jeber die wichtigfte Borbedingung gu einer Freundschaft im ebelften Ginne bes Wortes. Mit ben Sahren batte bemnach bas Berhaltnig noch eine Bertiefung und Berinnerlichung erfahren. Die ergreifende Rlage um ben fo plöglich ben Seinen Entriffenen zeigt, bag ber Sohn bie gange Schwere feines Berluftes empfunden hat. Der nächfte Brief ift noch in Untenntniß ber Ratastrophe geschrieben. Die bann folgenden zeigen uns Bulom's gange Bergweiflung. 162.

Un Richard Pobl!.

Rarleruhe, 20. September 1853.

Gechrter Freund!

Sie werben in Diefen Tagen formlich mit Briefen aus Rarlsruhe bombarbirt. Geftern wird Ihnen Ihr Freund 28. Ralliwoda 2 geschrieben haben. Seute früh hat sich Lifzt an bas Schreibepult für Sie gesett und hente Abend ergreife ich zum erften Dale bier bie Reber, nicht um Ihnen etwas Neues mitzutheilen, fondern nur um Ihnen ju fagen, wie febr es mich freut, bag Lifgt feinen Bunfch, Ihre Frau Gemahlin3 und Gie jum Mufitfefte einzulaben, verwirklicht feben konnte, und Gie freundlichft zu ersuchen, boch fo balb wie möglich Dregben ben Rücken und alfo Rarleruhe Ihr Antlit zugutehren. Ihre Anwesenheit hier wird in hohem Grade nicht sowohl sutilis« als auch duleis. fein. Man muß ben Karlernhern ein wenig aufs Rell ruden, b. h. auf eine infinuante i. e. Pohlifche Beife. Die hiefigen Sonderkunftler, specififchen Musiker erfreuen fich noch einer fo parabiefischen Simplicität, einer fo teuschen Unberührtheit von neunter Symphonie, Tannhäuser u. f. w., daß es ihnen fehr Roth thut, von den nicht specifischen

Sämmtliche Briefe an Herrn Pohl find dem 5. Jahrg. Heft 5 der "Neuen Deutschen Rundschau" (Fischer, Berlin) entnommen. 2 Wilhelm K., geb. 1827, Kapellmeister in Karlsruhe.

<sup>1 (</sup>Geb. 1826) Musitichrifteller, in den fünfziger Jahren unter dem Pseudonym Hoplit ständiger Mitarbeiter der "Neuen Zeitschrift für Musit"; einer der frühesten Anhänger der Wagner=Sache.

<sup>3</sup> Johanna geb. Cyth (1821—70) Harfenvirtuofin — in Weimar, später in Karlsruhe engagirt.

Wusitern über diese specifische Musik belehrt zu werden. Das einzige, was Karlsruhe aus sich selbst hervorgebracht hat, aber auch das allereinzigste, ist die Armida von Gluck, die wird hier am 30. gegeben werden. Run, Sie kommen, benke ich, ein wenig früher. Gestern waren wir in Baden. Liszt hat die Heinesetter zu den von ihr gewählten Arien auß "Tituß" und "Prophet" engagirt. Joachim wird sein eigenes Concert und die Ciaconna von Bach spielen. Sollte Ihre Frau Gemahlin durchauß wünschen zu wissen, was ihrer Harg beschieden sei — sonenne ich Ihnen hier kurz — Duverture zum Struensee, Brautlied auß Lohengrin, ein paar Nummern auß Berlioz' Romeo und Ausie.

Kalliwoda und Concertmeister Will freuen sich gleichs sauf Ihre baldige Ankunst. Bezüglich des Programms hegen sie einige Bornrtheile als ziemlich exclusive Anhänger des verlebtesten Mendelssohnianismus. Da Lifzt nach Mannheim und Darmstadt gereist war, so beehrten sie mich mit ihren Konsidenzen über diesen Punkt — weniger Kalliwoda, der ein sehr charmanter Mann. — — —

Ist es nicht zu unbescheiben, wenn ich Sie hierbei mit einer Bitte belästige? Diese besteht darin, daß Sie vieleseicht die Güte hätten, beisolgendes mir von Herrn von Lüttichau geliehenes Theaterbillet, das ich in der Eile der Abreise vergessen abzugeben, in die Theaterexpedition senden zu wollen. Sehr freundlich wäre es auch von Ihnen, salls die Konstitutionelle Zeitung noch eine Kritik über mich gebracht hätte, mir vielseicht eine Nummer davon mit nach Karlsruhe mitzubringen.

Entschuldigen Sie vielmals biese Unbescheibenheit. Auf bas hoffentlich recht balbige Bergnügen, Sie wiederzusehen.

163.

#### 2In die Mutter.

Rarlaruhe, 25. Gept. 1853.

Theure Mutter!

Ich bin gang troftlos. Rein Schlag konnte je mich tiefer treffen — niemals biefer unerwartete, ja nie gefürchtete Schlag heftiger.

Ich freute mich so ganz unendlich darauf, nach dem Musitsest mit Lifzt in die Schweiz zu reisen — und dann Ihn zu besuchen, der es nie wissen kann, wie wahrhaft und innig ich Ihn geliebt habe. So ohne Abschied — auf ewig. Sein Vaterblick, der mir seit gestern ewig vor der Seele schwebt — Staub!

Es ist furchtbar. Ich kann es kaum noch fassen. So viel Hoffenungen auf ewig zertrümmert. Eure Versöhnung bahin — bas Berhältniß, bas ich erst jest mit ihm anzuknüpsen gedachte, dahin —; ich verwaist, ohne den Vater mehr, dessen Freude für mich, wenn ich dazu beitragen konnte, mir mit der Deinigen zusammen, hätte Ersat bieten können für mein vergangenes und wahrscheinlich künstiges Mißgeschick!

Die Liebe meines Baters — jett erkenne ich ben unermestlichen, unersetzlichen Werth berselben, ba sie auf ewig für mich bahin ift. Der heilige Zusammenhang zwischen mir und ihm zerrissen — kein Vater mehr für mich! Keiner in ber ganzen Welt, ber so aus innerstem Herzensgrunde "mein bester Freund" sein wollte und es auch war — er nicht mehr für mich existirend — ich nicht mehr für ihn, ich todt für ihn — ja, das ist auch ein Tod!

Es ist furchtbar — und dazu so bald, so persid bald! Konnte der Tod nicht noch ein Jahr warten, ihm und mir nicht noch die Freude eines Wiedersehens nach so langer Zeit gönnen! Und wäre diese Freude mit dem Schmerz des letzten Abschieds auf ewig verbunden — sein letzter Blick würde mir ja im Herzen eingegraben mich dis ans Ende meines ganzen übrigen Lebens begleitet haben.

Und er hat meiner wohl kaum mit der früheren Innigkeit gedacht — er hat weder gewußt, noch geglaubt, wie
wirklich, wie herzlich ich ihn lieb gehabt. Alle Klagen
fruchtlos — alle Hoffnung vernichtet. Mein Entschluß
kann nicht schwanken, ich muß hin — wenn es möglich ist,
noch einmal die theure Leiche küssen — jedenfalls den Ort
jehen, wo ihn der Tod gesaßt, seine Frau, seine Kinder
sehen, die sein letzes Lächeln, sein letzes Wort, seinen
letzten Blick empfangen.

Gestern Nachmittag ersuhr ich es aus ber Allgemeinen Zeitung. List hatte vorvorgestern Deinen Brief erhalten, mir nichts gesagt; ben Brief mit nach Baben genommen, wo er zwei Tage blieb, und erst als er gestern Abend zurückschrte, gaben mir die Zeilen Deiner Hand die unwiderlegliche traurige Bestätigung dessen, was ich dem gedruckten Papier noch kaum hatte glauben können, so jäh und gedankenzerstörend war mir der Schlag.

Morgen Dienstag Abend hoffe ich auf Ötlishausen zu fein — Sonnabend früh erwartet mich List wieder hier.

Ich habe ihm versprochen, am Mittwoch 5. Oct. zu spielen, eine Composition von ihm, und ich werde es thun, ich werde mich gesaßt haben.

Wie trägt es Isidore? Wöge sie bald Ruhe und Ergebung erlangen und sich nicht zu sehr ihrem gerechten Schmerz hingeben — wir, die Überlebenden, haben Zeit den Todten zu beweinen — auf einmal können wir's ja nicht tragen, etwas, was uns das Herz stückweise zerreißt. Einstweilen, leb' wohl, theure Mutter, ich werde jeden Tag auf den Knieen beten, daß Du uns erhalten bleibest, Du, unser einziger Halt und Schutz jeht. Lieb uns für ihn, wie wir Dich für ihn noch lieben wollen.

Dein tiefbetrübter Sohn Hans

164.

Un die Schwester.

Ötlishausen, 28. Sept. 1853.

Meine geliebte, theure Schwefter!

Ich bin zu hestig erschüttert, zu schmerzlich ergriffen und ich möchte sagen, so zur Gedankenlosigkeit ober Unssähigkeit verstumpst, daß ich es nicht vermag, Deinen schöenen Brief, den ich bei meiner Abreise von Karlsruhe eben noch empfing, so zu beantworten, wie er es verdient, Dir etwas Ühnliches zu geben oder vielmehr zu erwidern, was Du mir gegeben haft. Die Thränen, welche mir bei Deinen Trauerworten hell und reißend über die Bangen rannen, hatten mich von Reuen so erseichtert, gestärkt, daß

ich die beschwerliche Reise bei meiner Angegriffenheit ohne Gefahr für meine körperliche Gesundheit unternehmen und ausführen konnte. —

Bie mir hier um's Berg fein mußte, wird Deine gartliche Schwesterliebe wohl begreifen, wie jede ber ungahligen Erinnerungen an ben von mir ebenfo Bielgeliebten - wiewohl er's nicht recht geglaubt hat - als Hochverehrten mit bem Bilbe bes uns für ewig Entriffenen mir auch ben ftechendften Schmerz über feine Abmefenheit ermeden mußte. - 3ch hatte Dich und die Dama fo gern hier gehabt - wir hatten burch unfer Aufammenfein Bergenswohlthaten empfangen, die Ihr nun gar nicht, ich nur halb erhalten konnte. Louise sowohl als unsere beiben fleinen Bruder, von denen Willi, fo oft er mich in heftiges Beinen gusbrechen fah, ben Grund in Bapa's Mbwesenheit vermuthete, haben mich hier fehr aufgerichtet - nicht aus bem Grame, nein, im Grame felbft. blübende Leben ber beiben Rleinen - ber plogliche ichmeralofe Tod unferes theuren Baters, lagt jene Nachtgebanten bes Todes, jenes Grauen wie es fich fonft wohl vermifchen mag mit bem Aufschrei ber Bergweiflung bei ber fichtbaren Sinwegnahme ber Liebsten von uns - nicht auftommen. - Ich habe boch fehr wohl baran gethan. hierher zu fommen - vorgeftern Abend langte ich fpat an und morgen früh reife ich ohne Unterbrechung nach Rarlsrube gurud, wo ich Lifgt, mir felbft und meinem unendlich theuren, in meinem Bergen auf ewig fortlebenden Bater meine Gegenwart ichuldig bin.

Er würde wirklich manche Freude haben an mir erleben tonnen; ich dachte mir unfer Zusammenleben nach bem Karlsruher Feste — benn ich war sest entichlossen, ihn dann mit einem längeren Besuch zu überraschen — so schön, so beruhigend und belebend sür mich. — Ich hätte ihm alle meine kleinen und großen Schmerzen und Freuben so haarklein vorerzählt, er würde mir wahrscheinlich gern und selbst geduldig zugehört haben — für ihn hatte ich mir alle gedruckten Spuren und Zeichen meiner ersten Künstlerreise gesammelt, die für mich selbst fast werthlos waren; er hätte mir zu Gefallen ein wenig den Virtuosenpapa gespielt. —

Ich habe keinen Theilnehmer mehr im Leben, so wie ihn, für all mein künftiges Schickfal — nur Er konnte es sein, nicht blos als Bater, sondern als Mann, Charafter, als mein wahrster, bester und — o daß er's doch hätte ersahren können — liebster Freund!

Wie es mir körperlich wohlgethan hat, die ermübende und somit auch meinen Schmerz entfrästende Reise zu machen, so war es meinem Herzen das dringendste, unabweisdarste Bedürsniß, Ihm in seiner Wohnung, bei seiner Familie noch eimal nahe zu treten, sein Zimmer zu sehen — ich will nicht fortsahren, mich meinem Schmerz hinzugeben.

Heute habe ich Seine Bibliothek geordnet und den Katalog gesertigt — für Mama, wenn sie mit Dir, wie ich hoffe und Guch Beide inständigst bitte, bei der Rückreise einige Tage bei Louisen verweilt, die sich herzlich nach Euch sehnt. Sie erwartet Euch bestimmt, nach Mama's Bersprechen.

Wenn Ihr an Ihn glaubt, bag er jest nicht mehr mit ben truben Glafern irbisch befangener Augen, sonbern mit reinem, durchdringenden, unmittelbaren Blid in unsere Herzen sieht, so müßt Ihr herkommen, den Altar seines Zimmers betreten, ihm den Kultus der Bersöhnung, der völligen, rüchaltlosen, mit seiner Frau darbringen!

In Seinem Novalis, ber wie sein ganzer Sekretär, und Alles was darauf und darum ist, heilig unberührt steht, liegt noch ein Brief, copirt von Mama's Hand. — Er hat Novalis in der letzen Zeit seines Lebens viel gelesen, oft Notizen dazu gemacht — Mama's Brief sicher und gewiß in Händen gehabt und die Empsindungen die ihm dabei das Herz durchzogen, werden vielleicht schmerzlich irrende, ohne Zweisel aber nur edle und reine gewesen sein. — Also da ich nicht mit Euch habe hier zusammen sein können, so kommt mir bald hierher nach. Mit Willi habe ich mich sehr besteundet. Ich hosse, ihn jedensalls an mich zu attachiren — er sieht Papa so ähnlich.

Wenn hier von einem persönlichen Trost überhaupt gesprochen werden kann, so geben ihn mir diese Brüder, die ich von Herzen lieb halten werde, wie Du auch, nicht wahr? In der Kapelle war ich noch nicht — heute Abend gehen wir hinein. Zwei Dinge habe ich mit Louisen vereinbart, die geschehen müssen, so lange ich Kraft habe, einen Willen zu zeigen: 1) die Herstellung der Kapelle und Umgebung mit einem Gitter, 2) die Unveräußerlichkeit derzielben bei einem etwaigen und Louisen wohl sehr anzurathenden Berkauf des Schlosses.

Eine Lithographie nach bem Daguerreotyp follte auch balb besorgt werden, meine ich. Ich werde hiefür Schritte thun, wie auch für würdige Weldung Seines Todes. Ich schreibe übermorgen deßhalb an Gutstow.

Hoffentlich bleibe ich gefund. Um 5. Oftober fpiele ich in Karlaruhe. Lifzt, bevor er mich entließ, nahm mir bies Bersprechen ab.

Bielleicht fpiele ich balb barauf anberwärts, um mir Gelb zu ichaffen.

Wie es mit meiner Heimatsfrage wird, weiß Gott. Alle biese Sorgen bedrängen mich und verbittern mir selbst die ruhige Trauer, der ich mich jeht zu meinem Besten widmen sollte — da das ruhige Glück des gehofften Zussammenlebens mit meinem Bater nun für ewig vernichtet ist.

Könnte ich boch wiffen, sehen, wie es Euch geht, mit Guch weinen und — in jener Trauer, wie fie bem Berewigten gebührt — heiteren Muth zu fassen suchen.

Du fannst mir feine größere Freude maden, als Dich mir recht balb in vollem frischen Bohlfein zeigen.

Wenn ich Dir so selten schrieb, halte es für keinen Mangel an Zärtlichkeit. Die Sorgen für mich — und sie sind jetzt so dringend heftig — lassen mir keine Zeit zu Herzensergießungen. Erst muß ich selbst etwas werden oder geworden sein — dann kann ich Euch etwas sein.

An Mama schreibe ich wahrscheinlich noch heute Abend und gebe ben Brief morgen früh in Romanshorn auf die Post — ober erst aus Karlsruhe — da ich wirklich keinen Überfluß an Kraft habe.

Joachim, ben ich nach langer Zeit wiedersah, Lifzt und auch Pruckner, ber mir bei dem ersten Schlage beistand, haben sich sehr schön mit mir benommen.

Es find fo ungählige, unermeßliche Erinnerungen, die mir auf's Neue bas herz gerreißen können, vorhanden, baß ich zwischen biesen gefährlichen Alippen bas schwarze Schiff jener ftilleren heiligeren Trauer, wie fie ihm gebuhrt, hinburchführen muß mit Borficht und gemeffenem Denten.

Leb wohl, thenre Schwester, nochmals innigen Dank für Deinen schönen Brief. Behalte lieb

Deinen tiefbetrübten Bruder Bans.

165.

Un Joachim Raff.

Romanshorn, 29. Cept. 1853.

Mein lieber Freund!

So eben habe ich bas haus meines verewigten Baters, bie Stätte seines Tobes verlassen, an die ich von Karleruhe aus durch die ebenso tiefschmerzliche als unerwartete, nie gefürchtete Schreckensbotschaft gernsen worden war.

Es war ein harter, herber Schlag bes Schickfals und noch ift es mir kaum gelungen, jene nöthige Fassung und Ergebung zu gewinnen, durch welche man sahig wird, seine Herzenswunden zu tragen. Nach langer Trennung hatte ich sehnlich gehofft, wenn das Musiksest vorüber gewesen, einige Wochen in seiner Nähe zuzubringen, mich Ihm da ganz zu widmen und uns Beiden die namentlich mir so dringende Wohlthat eines erneuerten innigen geistigen Berkehrs zu gewähren. Wir hatten so viel Verwandtes, und waren uns durch meine Schuld, und gewissermaßen wieder nicht durch meine Schuld, so sehr entfremdet worden. Die eiserne schonungslose Nothwendigkeit hat es nicht gestattet, ihn wiederzusehen, und er mußte ohne Abschied, ohne

mich gesegnet zu haben, von hinnen scheiben. Er ist schmerzlos und ganz plötlich am 16. September Morgens 8 Uhr verschieden; ein einziger und letter Seufzer bezeichnete sein augenblickliches Ende, das Niemand voraussah oder ahnte; ein von ihm wenig beachtetes Leiden, das plötlich den Bruch des Herzens herbeisührte, brachte ihm den Tod, der schön wie ein griechischer, ohne hähliche Zerstörung, ihm entgegentrat.

Gine Woche fpater erfuhr ich Ungludlicher erft, bag ich verwaift und vaterlos fei.

Ich will jedoch nicht weiter einen Schmerz burch Außerung profaniren, ber jum Inhalte ein so heiliges Undenken hat.

Bedauern Sie mich, lieber Freund.

Ich melbe Ihnen diese Trauerkunde hier aus Romanshorn, wo ich das Dampsvoot erwarte, das mich wieder nach Karlsruhe und zu einer energischen Thätigkeit überhaupt, hoffe ich, bringen soll —; ich thue es namentlich deswegen von hier aus, weil ich mich Ihrer hier lebhastest wieder erinnere — ich habe so das Gesühl, als seien wir Beibe hier diesem Lande verwandt, und also Landsleute. Sie haben ihre Wiege nicht fern vom Grabe meines seligen Baters.

Und darum bitte ich Sie nun auch, lassen Sie wieder eine freundliche Gemeinfamteit unter uns treten, jene frühere Herzlichkeit, die es mir weh thut verschwunden zu wissen. Nicht blos unsere fünftlerischen, auch unsere socialen Interessen und Berhältnisse haben ja etwas Solidarisches. Bergeben Sie mir, was ich etwa aus Unüberlegtheit, nicht aus bösem Willen, gegen Sie gesehlt. Seien Sie mir

wieber Freund wie ehemals — ich bin Ihnen gewiß im Andenken an fruhere Zeit lebhaft bantbar.

Sobald ich über mein Denken wieder einigermaßen herr geworden bin und im Stande, ein Ihrer "Frühlingsboten" würdiges Wort hervorzustammeln, werde ich Ihren, List ansgesprochenen Wunsch erfüllen.

Leben Sie wohl — möchte Ihr Geschick balb die erfreulichste, die verdienteste Wendung nehmen! Grüßen Sie Klindworth herzlich. Noch vielen Dank für den reiseverkürzenden Psalm, der mich sehr angemuthet hat.

166.

Un die Mutter.

Rarlsruhe, 12. Oftober 1853.

Beliebte, theure Mutter!

Seit Montag erwarte ich Dich hier in Karlsruhe, wo mir zwei an Dich adreffirte Briefe, die ich hier beilege, zugekommen sind, und heute endlich einer, der mir Anst kunft giebt über Guer mich beangstigendes Ansbleiben.

Am Donnerstag reiften wir sechs junge Leute (Joachim, Cornelius, Pruckner u. s. w.) mit Liszt, der Fürstin Wittgenstein, Prinzeß Marie und deren Cousin Sugen Westein, Brinzeß Warie und deren Cousin Sugen Westeinstein nach Basel, wo Liszt Wagner Rendezvous gegeben hatte. Du hattest mir geschrieben, Ihr würdet über Basel nach Karlsruhe reisen und bort am Sonnabend eintreffen. Grund genug für mich Euch da entgegen zu kommen, noch dazu, da Ihr mir ausgetragen, Such Briese dahin poste restante zu abresssieren. Wir hatten bort zwei schöne Tage.

List trank mit mir in Kirschwasser Brüberschaft. — Samstag Mittag suhren wir, d. h. nur noch Wittgensteins, List, Wagner, Joachim und ich nach Straßburg (der Münster hat mir einen so erhebenden, einzig imposanten Eindruck gemacht, daß ich jetzt noch darüber glücklich bin), von wo Joachim und ich die Rückreise zuerst nach Baden-Baden antraten, die anderen sich auf zehn Tage nach Paris begaben. Wontag kam ich hierher zurück und sie unn sehr traurig und seitdem auch ganz mutterseclenallein hier im Gasthof, dei allen Sisenbahnankünsten mich nach dem Bahnhof ausmachend, denn da Briefe an Dich hier ankamen, so mußte ich natürlich immer glanden, es sei nur eine kleine Verspätung eingetreten und ich könne Ench jede Stunde erwarten.

Das Rächste zuerst. Ich mache über Stuttgart für meinen Reiseblan (davon nachher) keinen time- oder money-Umweg, werde also morgen dort hinreisen, wo ich vielleicht Gall bestimmen kann, mich im Theater spielen zu lassen, und mir so ein kleines Honorar verdienen.

Möglich, daß ich hier noch bei Hofe spielen kann — ich glaube aber nicht — Graf Leiningen, Hofmarschall, ben ich heute früh besuchte, und der, wie es scheint, Interesse an mir nimmt, hat mir versprochen, mich heute Nachmittag noch einmal zu besuchen. Ich habe in dem Hosconcert Mittwoch Abend, wie auch am Vormittag im zweiten Fest-concert, den glücklichsten Ersolg gehabt, — daher glaube ich kaum "den letzten Stummel dieser Cigarre noch einmal zu rauchen" (mot de Berlioz).

In Stuttgart bin ich viel mehr in Gurer Rabe, wegen ber Antwort, Die ich Dich auf Diefe Zeilen mir umgehend

zukommen zu lassen bitte, und bann kann ich Euch ja selbst bei Eurer Durchreise sehen, wenn es nicht zu spät bazu wird. Also bitte — Stuttgart, "König von Bürtemberg".

List's Plan für mich ift, daß ich Anfangs nächsten Jahres nach Paris gehe; am 22. October ist er in Weimar zurück. Er glaubt, daß ich das Schlimmste hinter mir habe und mir eine Stellung in Paris am leichtesten anbahnen kann. Doch, wie gesagt, hierüber ist ja die Discussion noch nicht geschlossen.

Lifgt's und mein nächfter Plan für mich ift Dresben. Anfang November habe ich bort in einem Concerte, bas ein Rammermufitus mit ber gangen Rapelle giebt, mitguwirken versprochen; ein Bunkt, den ich jedenfalls halten will. Wagner hat mich ferner mit Lobengrin- und Tannhäuser-Arrangements beauftragt, und ich bin ficher, mit Diefen Arbeiten, Die nicht viel Bogerung bulben, etwas gu verdienen. Bfagners]'s und Diefer's Gläubiger haben jest ben Tannhäuser entreprenirt, und ich fann die Bedingungen machen - ba es jett ein ungeheuer rentables Beichaft wird. Bu biefen Arbeiten brauche ich Rube und einen neutralen Boben. Im November werde ich in Leipzig im Abonnementconcert bebütiren muffen. Dregben paft mir gang gut. Mein Erfolg war bedeutend; überhaupt bin ich fast erstaunt, jest so viel von mir geschrieben zu lefen und Bradifate wie "genial" in Zeitungen, wie die "Iluftrirte", an mich verschwendet zu feben.

Was wirst Du nun thun? Davon hängt es auch ab, was ich vorzunehmen habe. Ich brauche Gelb. Deshalb

sei so großmüthig, mir zu vergeben, wenn ich bie Indiscretion begehe, Dir einen mir gemachten Borschlag nur mitzutheilen und meinem Schwure zu glauben, daß ich nie ohne Deine Befragung und Genehmigung baran benken mochte, ihn anzunehmen.

Madame Ritter — List steht in intimster Beziehung zu ber ganzen Familie — hat mir angeboten, bei ihr eine Beitlang zu wohnen, da sie hörte, daß ich nach Dresden zurückehren würde, wegen der Zusage zu einem Concerte. Alexander Asitter ift in Breslau als Biolinspieler, Carl Kitter in Pillnig, — steht auf dem Punkte sächsischer Unterthan zu werden und ist Bräutigam — also wahrhaftig gibt es auch hier tempi passati — ich könnte in Dresden also eine trefsliche Wohnung, Flügel, Ungestörtsheit in der Arbeit, nöthigenfalls Pslege haben.

Gott bewahre mich, auf Deine Entscheidung influiren zu wollen, ober nur daran zu denken, Deine Autipathie zu biskntiren. Ich war nur schuldig, es Dir mitzutheilen, weil es Dich vorläufig noch von der Sorge für mich, die mir ebenso viel, glaube, innerliche Schmerzen macht, als Dir — befreien konnte. Berzeih also, grolle mir nicht beshalb.

In Stuttgart bitte ich Dich, nun ich Dir meine nächsten musikalischen Plane mitgetheilt, um balbige Antwort. Mir ist Alles so grundgleichgültig, wie es jest nur meinem tobten Bater sein kaun. Ich mag feiner in biesem angerslichen Briefe nicht heute erwähnen.

Ich bin innerlich jo matt und tobt, daß ich Dir in etwaigen Geschäften keine willensabhängigen, sondern unr mechanische Dienste leisten könnte.

Es freut mich unfagbar, daß Ihr Alle in Ötlishaufen zusammen seid und so ben theuren Bater ehrt. Ich bin tief und sehr nachhaltig erschüttert.

Bleib mir nur gut und verlaß mich nicht. Bleibt gefund und vom himmel behütet! Ifiboren Alles, was sich von selbst versteht.

Dein Dich liebender Cohn Sans.

Joachim kann mich in Hannover vielleicht als Pianist (Hose) anstellen lassen. Gehalt 200 & für 1/2 Jahr — ich kann aber babei viel Stunden geben. — Ah — mon dien!

Daß eine Seelenftimmung, eine Seftigteit und Tiefe bes Schmerzes, wie fie fich in ben vorstehenden Briefen offenbart. nicht ohne Unterbrechung fortbesteben fann, namentlich nicht ba, wo Angend und eine außerorbentlich ftarte moralische Tragfraft fich gegen fie verbünden, liegt in ber menichlichen Natur überhaupt begründet. Bang besonders trifft dies aber bei einer Ratur wie bie Bulow'iche gu. Gie bieg ibn jebe feiner Stimmungen auf bie außerfte Spige treiben; mar biefe Stimmung beute eine fcmergliche, fo fclug fie morgen burch bas leibenschaftliche Beftreben nach Wiebererlangung bes Seelengleichgewichts in eine larmenbe Luftigfeit um, Die ben oberflächlichen Beobachter über ben mahren Grundton feiner Stimmung leicht täuschen tonnte. Daraus entstanden viele icheinbare Biberfpruche, bie in ungahligen Gallen Unlag gu falfchen Beurtheilungen feines Befens gaben. Im Allgemeinen aber handelte es fich babei weniger um Biberfpruche. als um eine natürliche Reaktion, einen fraftigen Berfuch fich ans ben Feffeln lahmenber Bergweiflung burch neue Ginbrude ju befreien. Es war, als ob auf biefe Beife bie Natur nach jeder Rrifis fich felbit hatte helfen, ihr verhangnifvolles

Gefchent einer Sensibilität, einer Leibensfähigkeit ohne Gleichen — bie dem Runftler in ihm so außerordentlich zu statten tam — durch das Correttiv einer beispiellosen Glasticität hatte ausgleichen wollen.

Der nächste Brief ist ein Beispiel davon und wurde fast berühren wie eine allzu unvermittelte harmonieenfolge, wenn man nicht wüßte, daß zwischen dem Ausdruck schneidenden Wehs und dieser Art von übermüthiger Lustigkeit ein geheimer Zusamnenhang besteht.

167.

# Un Peter Cornelius.

[Rarleruhe, 13. October 1853.]

Mein lieber Freund!

Gewarnt habe ich Euch — aber Ihr habt doch durchsaus abreisen wollen — hindern konnte, fordern wollte ich Euch nicht! Run seht!

Joachim hat seine Brille vergessen und wird nun an Berstopfung der Angen leiden — Du haft Dein Portessenille vergessen und was hilft es, wenn Du noch so viel Piesporter trinkst, ein Pakporter bist Du in diesem Augensblick nicht mehr. Pruckner hat seinen Frack mit dem meinigen vertauscht und darin 1) ein rothseidenes Taschentuch 2) eine Haarbürste mit Kamm und Spiegel 3) ein paar schwarze Handschuhe und ein halbes ditto liegen lassen.

Pauper ego! Pauperior Pruckner!

Seht! Seht! Seht!

Wenn ich nun nicht ware! Wenn Guch eine folche Geschichte mit Meyerbeer oder Schindelmeißer paffirt ware Ja! Hm! Volti Subito!

Ich habe hier zwei Tage zugebracht, schenslich, Ihr habt keine Ibee bavon! Außer Kalliwoda, Leiningen und Will keinen Gihne' gefehen! Endlich avertirt mich ein Brief meiner Mutter, daß ich sie hier nicht erwarten solle, — sondern in Stuttgart. Ich reise heute dahin — erst aber sende ich Dir Deine Brieftasche nach. ich liebevoller Mime!

An die Schott'iche Musikzeitung habe ich gestern und heute im Schlafrod und Unterbeinkleidern — die Morgentühle vertrug nicht das nationalere Kostüm — Berichte zu schreiben angesangen, schrieb aber zu bissig, namentlich gegen die Blätter für Geist und Gemüth, und lasse also lieber, was ich jeht nicht thun kann. Thue Du's, Du verstehst das verständig zu machen, was ich nun einmal nicht anders als im Tone der Frechheit zu thun vermag.

Schreib mir balb nach Dresden poste restante ober per Abresse Herrn Karl Ritter, Oftra-Allee 10 d, ich werbe bort über Hermann Kurz ober Otto Lange jedenfalls eintreffen.

Und Eure Ganfeleberpastete, was soll ich bamit anfangen — in jungfräulicher Unberührtheit steht sie noch ba — nur Philipp ober Perez schien mir neulich, als ich nach einer temporaren kleinen Abwesenheit wieder mein Zimmer betrat, Nachforschungen nach der Stelle zu machen, wo ich diese Kroninsignien verköhuthet? und die Stelle richtig zu wittern!

Da, in ber höchsten Roth, kam ich gerade bazu. Uch

<sup>1</sup> Bermuthlich: gine, das Arabifche für Genius, Damon.

<sup>2</sup> Eine Anspielung auf das Enden der Öfterreicher nach den durch Kohuth verborgenen ungarischen Kroninfignien.

Gott — ne heert emol, &' is wirklich scheißtich läbern jett nachdem wir so vergnügt beisomme gewäst — diese Öbe, Einsamkeit, dieses interesselselse Dasein!

Gestern war ich aus Berzweiflung bei Madame H. und unterhielt mich mit ihr so ein anderthalb Stunden, sie war recht ämabel und amusant — und, weeß Kott, man braucht kein Petrarca zu sein — aberst — schade, schade, daßkeine Snite an diese Unterhaltung anzuknüpsen war — ich wäre so gerne hier Suitier geworden!

Ich schließe. — Mir ift schenflich zu Muthe! Abien.

Unterschrift bes Inhabers.
[Abresse:] Herrn Eigenthümer bieses. 1
Unjehener Wohljeboren.

168.

2In die Mutter.

Mürnberg, 25. October, [1853] früh 5 Uhr. Geliebte Mutter!

Deinen Brief aus Heibelberg habe ich in Stuttgart erhalten, wo ich erst am Sonnabend von Gall eine befinitive, höslich bedauernde, negative Antwort erhielt. Der König sei dagegen — es sei ihm satal — ein Aristofrat von Geburt als Künstler. Gut. Ich hatte so bereits gepackt und wartete stündlich auf einen Brief von Louisen. Der kam benn endlich am Sountag früh, jedoch zu spät,

<sup>1</sup> Nämlich bes zuruckgelaffenen Portefeuilles.

weil sie mich darin ersuchte, ihre Ankunft aus Romanshorn in Friedrichshasen zu erwarten (um 10 Uhr früh). Ich telegraphirte sofort hin — es sei zu spät — sie möge noch ben nämlichen Tag bis Nürnberg reisen, wo ich sie abends erwarten wollte.

Da ich nach etwa sechs Stunden keine Antwort auf meine Depesche erhalten — und jedenfalls, wie mir die Beamten versicherten, im Fall einer Nichtabgabe der Depesche, dieses zurück berichtet worden wäre, so mußte ich den Empsang als sicher annehmen und reiste ab.

Bis zu diesem Momente, wo ich in Nürnberg auf die Ankunft der Familie ungeduldigst harre, ist mir nun noch nicht das Geringste mitgetheilt worden, und ich bin ziemlich unruhig und gequält in jeder Hinsicht, namentlich weil ich mich auch unwohl fühle und bald zur Ruhe kommen möchte. Einstweisen habe ich nur die allereinzige Beruhigung, daß ich nichts anderes hätte thun können, als was ich gethan.

Länger als bis zum heutigen Mittagszuge kann ich nun nicht mehr harren; kommt sie dann nicht, so eile ich weiter und zwar so, daß ich morgen Abend spätestens 1/26 Uhr in Dresden eintreffe.

Ist es Dein Wunsch, daß ich dann nach Berlin gehe, so kann es ja von Dresden aus geschehen. Nun möchte ich freilich, und müßte bei meiner Ankunst in Dresden ersfahren, wo Du Dich niedergelassen hast.

Finde ich Eure Abresse nicht, so muß ich im Hotel absteigen, also Hotel de France, wo man mich bereits kennt.

169.

# Un franz Cifzt.

Dresben, 29. Oftober 1853. Lüttichauftraße Nr. 29.

Mein hochverehrter Freund und Meifter!

Trozdem ich nicht so glücklich sein konnte, am 22. October meinen Glückwunsch in Ihre Hände gelangen zu lassen, versichere ich Ihnen doch, daß — mit wenigen Ausnahmen — an diesem Tage Niemand innigere Empfindungen der Berehrung und Dankbarkeit sür Sie hegen konnte, als meine Unbedeutendheit. Der Brief meiner Mutter, in welchem sie mir das Glück der Begegnung mit Ihnen in Heidelberg mittheilte, traf mich zu spät, der ich des Glaubens war, Sie würden Paris nicht sobald verlassen und jenen Festtag im Kreise Ihrer Familie zubringen. Alles, was ich Ihnen bei dieser Gelegenheit aussprechen könnte, kommt mir so entsehlich klein und gewöhnlich vor gegen das, was ich Ihnen aussprechen möchte; es ist mir eben am 22. Oktober so zu herzen, wie es mir früher an einem Ostertage war.

Nur Gines — ber furze überblick ber jüngften Bergangenheit brängt es mir auf — muß ich Ihnen wiederholen; es ist ber Ausbruck einer unbegrenzten Dankbarkeit, mit welcher ich bem, ber so oft für mich die Stelle einer väterlichen Borsehung vertrat, leider nur eine schwache Rechtsertigung seiner Wohlthaten für die Zukunft, welche

es mir hoffentlich verstatten wird, von meinen Gefühlen Beweis zu geben, zu bieten vermag.

Seit Ihrer Rückfehr von Paris haben Sie auf's Neue bereits meine lebhafteste Dankbarkeit angeregt. Meine Mutter ift auf das Innigste gerührt von der Güte und Herzlichkeit, welche Sie und die Frau Fürstin ihr bei ihrem neulichen Besuche in Weimar erwiesen haben.

Seit vorgestern bin ich wieber mit ihr in Dresben zu- sammengetroffen, wo ich nun also bis zu meiner etwaigen Reise nach Paris — Ihrer Bestimmung gemäß — ruhig einige Wochen zuzubringen gebente.

Ich hatte anfänglich die Absicht, die Bittwe meines Baters mit ihrer Familie von Stuttgart nach Berlin zu begleiten, boch war es mir nicht ermöglicht worden ihr auf der Reise, trot vielfacher Bemühung, zu begegnen.

In Leipzig blieb ich zwei Tage. Es interessirte mich natürlich, dem Abouncmentconcerte beizuwohnen, in welschem Wieniawski Ihre zweite ungarische Rhapsobie vortragen würde. Er spielte recht brav, sehr sicher, präcis, rein, klangvoll, kräftig, virtuos. Zu tadeln war etwa höchstens manchmal die linke Hand und eine gewissermaßen untotale Aussaliung des Ganzen. Die Steigerung im Ansange der Friska kam nicht heraus, weil er sich gleich ansangs im Tempo (Schnelle und Stürke) übernommen. Das Publikum war sehr dankbar sür den Aussährenden und die Freude an der Composition sehr lebhaft und allgemein. Man brauchte nicht das Entzücken des Barometers Senff zur Benrtheilung dieses Eindruckes.

Concertmeister David traf ich nicht zu Haus. Mit Brenbel — ber namentlich auf Raff's Bunsch ben Hinrichs'schen Artikel nächste Woche bruckt — und Schloenbach war ich ben einen Abend zusammen, wie ben andern mit Senff, Wenzel, Göge, Grimm, n. f. w. Schloenbach wollte am Sonnabende fein Trauerspiel "der lette König von Thüringen" im Hôtel de Pologne öffentlich vorlesen und sich dann erkundigen, ob in Weimar am Hofe diese Vorlesung ebenfalls statt haben könne.

Brendel war anfangs ein wenig piquirt, um einer eventuellen Piquirtheit von meiner Seite wegen der Hinrichs'schen Artikel zuvorzukommen — indem er meinte, ich allein habe ihn ja zuerst die Hallenser (Franz und Hinrichs), von denen er nichts wissen gewollt, acceptiren lassen. Doch wurde er zuletzt sehr der Alte.

hier in Dresden bin ich zuwörderst bei hähnel gewesen um Ihren Auftrag zu erfüllen. Den alten Carl August will er nicht liefern, er sei zu verwersen, zu einem neuen hat er noch keine Zeit gehabt, doch will er sich sofort daran machen und Ende November soll er in Weimar angelangt sein. Ich hosse, wir werden uns öfter sehen im Bereine mit Pohl und Nitter, der (troh R. W.) hähnel sehr gern cultivirt.

Pohl hat sich sehr über Ihren Brief gefreut und wird Ihnen nächstens antworten. Er benkt, über das Musiksest schließlich eine Broschüre (in Leipzig bei Hinze) herauszugeben. Das wird etwas Bleibendes sein den ephemeren Journalartikeln gegenüber.

170.

# Un frang Lifgt.

Dresde, 5 Novembre 1853.

### Mon très-cher et illustre maître!

Que je vous dois de remercîments pour la belle et longue lettre, par laquelle vous avez si tôt daigné me rafraîchir l'esprit et le cœur! Je me suis empressé de suite de faire les commissions dont vous avez bien voulu me charger, pour pouvoir vous répondre sans retard et commencer ainsi à éteindre la fort mauvaise opinion que je vous ai fait concevoir de mes qualités de correspondant l'hiver passé.

Je me sens en verité terriblement malheureux et accablé de chagrin, de n'avoir pas pu un peu mieux justifier votre confiance pour l'affaire Berlioz.

Madame de Lüttichau est en ce moment tellement indisposée, qu'elle est obligée de garder le lit depuis plusieurs jours et que d'ici à quelque temps encore, elle ne pourra recevoir ni ma visite, ni même celle de ma mère. Sachant de plus par de nombreuses expériences que son influence sur Mr. de Lüttichau n'outrepassait point les relations matrimoniales, je me suis rendu bravement chez son Excellence, sous le prétexte fort naturel de lui présenter mes hommages. Dans le cours de la conversation j'ai entamé le chapitre Berlioz, en lui faisant l'observation, comme venant de vous, de

l avantage qu'il y aurait à profiter du séjour momentané de Berlioz en Allemagne, en l'engageant pour un concert à Dresde, qui ne pourrait manquer d'éveiller un intérêt inmense et général, vu le revirement remarquable de l'opinion des artistes allemands sur Berlioz et les récents et éclatants triomphes de ce dernier à Brunswick et à Hanovre. — La réponse de Son Excellence fut d'abord évasive, puis entièrement négative:

Concert im Theater ist jetzt ganz unmöglich. Das geht gar nicht an, weil jetzt alle Tage Abonnement ist und die Abonnenten Theater haben wollen und kein Concert. Man muss auf's Publikum Rücksicht nehmen; wenn das Publikum nicht hineingeht, so kann das Theater nicht bestehen.

Néanmoins, il n'v aurait pas encore à désespérer, si le temps n'était pas aussi court. Il aurait aussi fallu préparer ceci moyennant la presse, qui aurait pu être à ma disposition par mes anciennes relations d'université. - Cependant j'irai encore une fois chez Carns, lequel est censé avoir de l'influence en suprême lieu et un certain ascendant sur l'intendant; je l'ai manqué hier. J'irai voir aussi Krebs, auquel je représenterai la jouissance du malaise que ressentirait Reissiger à l'arrivée de Berlioz. Krebs, de plus, a fait exécuter l'hiver passé, dans un concert au théatre, l'ouverture des » Francs-Juges«. Ce qu'il y aurait de mieux encore serait que Berlioz s'adressât directement à Mr. de Lüttichau, ce qu'il n'a pas encore fait jusqu'à présent, comme vous le supposiez.

Pohl dédiera sa brochure au comte de Linanges. Je lui ai conseillé de changer la forme de correspondance en celle de mémoire, qui serait plus objective de fait et d'apparence, moins journaliste. Comme ce changement ne retardera pas du tout la publication, il l'a adopté. Un seul doute lui reste encore — c'est, s'il ne faudrait pas d'abord obtenir la permission de la dédicace de Mr. le comte de Linanges. Nous avons été bien aises — et vous assurément aussi — de lire enfin dans la gazette d'Augsbourg du 2 Novembre l'anticritique de Pohl. Une telle rectification dans ce journal universel était non seulement désirable, elle était indispensable.

Si Spina ne met pas autant de négligence à me répondre que je ne mets d'empressement à lui écrire, j'espère entrer ces jours-ci en possession de la précieuse partition, que j'attends impatiemment.

J'ai porté à Hähnel les deux cahiers du »Gradus ad Parnassum« de Czerny, sans oublier de lui dire mille choses aimables de votre part et de celle de M<sup>mo</sup> la Princesse. Il a été fort touché de votre attention. Le paquet de musique contenant des compositions de vous, il l'a reçu depuis bien longtemps. Sa fille étudie les Lieder de Beethoven transcrits par vous. Il vous écrira prochainement et espère pouvoir se rendre à votre invitation à Weimar dans une quinzaine, où il compte avoir fini un Charles Auguste présentable selon lui, qualité qu'il s'obstine à ne point reconnaître à sa première esquisse.

Singer m'a écrit aujourd'hui. Il n'a encore reçu aucun signe de vie de l'intendant du théâtre de Weimar, et ne sait vraiment à quoi s'en tenir sur son engagement là-bas, qui le rendrait fort heureny.

Hier soir il m'a fallu entendre le second Concerto de Chopin, matérialisé sous les doigts de M<sup>ile</sup> Marie Wieck qui va le jouer au prochain Gewandhausconcert. Papa Wieck, qui s'est montré assez aimable envers moi, et dont la vanité jouit encore avec délices et malgré lui de la soirée que vous avez bien voulu passer chez lui à Dresde — succombera prochainement à la jaunisse, qu'il ne manquera pas d'attraper, à cause des soirées de Trios et Duos que Monsieur Jenny Lind arrange en compagnie de Schubert et Kummer.

Charles Mayer court les rues, fou d'amour pour une jeune pianiste russe M<sup>11e</sup> de Harder, soi-disant élève de Chopin, qui va jouer son Concerto Symphonique au profit des pauvres.

Je serais fort heureux si j'avais en mains, ainsi que vous le supposez, la partition de votre » Festgesang«. J'aurais pu satisfaire mon très vif désir de l'étudier à fond et de me laisser influencer, autant que possible, par l'élévation et la grandeur des idées et des sentiments musicaux, qui y sont contenus, qualités dont doit être vivement touché quiconque sent vibrer en lui une corde artistique. Ritter, à qui j'en ai joué quelques fragments que mes doigts avaient retenu — l'ensemble

ne m'est resté que dans la mémoire - en était enchanté à en avoir les yeux luisants de joie. Il vous demande la permission de dédier à cette œuvre un » Minoritäts qui achten « dans la gazette de Brendel, auquel il ajoutera un article sur votre messe. Cette permission que je vous demande en son nom, naturellement, vous ne pourriez nous l'octroyer qu'en nous en envoyant la partition. Voilà que j'apprends maintenant par vous, que la partition que nous désirons, vous la cherchez vainement vous-même chez ceux qui s'y intéressent au plus haut degré. Est-ce que vous l'auriez par hasard prêtée à Cornelius? Sans votre permission, personne de nous, je vous assure, n'aurait osé vous »l'emprunter sans prévenir le propriétaire«. Peut-être qu'elle est chez Kalliwoda, parmi les autres partitions qui appartiennent à l'institut de Carlsruhe depuis le Festival.

Je tiendrai ces jours-ci la promesse que je vous ai faite à Carlsruhe, d'écrire quelques mots sur les » Frühlingsboten« de Raff. J'espère satisfaire l'auteur, duquel je suis entièrement partisan quant à cette œuvre.

Mozart-Brahms ou Schumann-Brahms ne trouble point du tout la tranquillité de mon sommeil. J'attendrai ses manifestations. Il y a une quinzaine d'années que Schumann a parlé en des termes tout à fait unalogues du »génie « de W. Sterndale »Benêt « ¹. Joachim du reste connaît Brahms, de même l'in-

<sup>1</sup> Bennett (1816-1875), englischer Komponist.

germanique Reményi<sup>1</sup>, qui me rendrait on ne peut plus heureux s'il tenait parole en venant nous voir à Dresde, ainsi qu'il l'a promis à ma mère.

Les derniers numéros des »Signale« portent des traces assez marquantes de mes indiscrètes confidences au rédacteur. Je ne m'étais pas attendu à lire presque verbalement reproduites les notices piquantes que je lui avais données. Bonne leçon pour l'avenir.

Veuillez excuser, mon très cher maître, le sansfaçon de cette lettre, écrite à la hâte. J'espère recevoir ces jours-ci de vos nouvelles par Ritter, auquel vous aviez l'intention d'écrire bientôt. En vous réitérant mes remerciments pour votre lettre, je vous prie de me garder la précieuse et inestimable amitié, dont vous honorez votre respectueusement dévoué et reconnaissant élève.

### 171.

Un Franz Cifst.

Dresde, le 18 Novembre 1853.

Mon très-cher et illustre maître!

Oserais-je d'abord vous prier de bien vouloir m'excuser auprès de M<sup>me</sup> la Princesse Wittgenstein de ce que je ne me sens pas le courage de la remercier ellemême de l'honneur qu'elle m'a fait dernièrement en me

Biolinvirtuoje, geb. 1830 in Ungarn.

répondant en votre nom? J'aurais de la peine à vaincre promptement l'embarras où me mettrait la nécessité de lui écrire pour la remercier personnellement, et je ne sais si j'arriverais ainsi à vous donner de mes nouvelles à temps, et cependant cela presse.

Je suis obligé de me rendre à Berlin, demain ou après-demain au plus tard, pour commencer enfin à mettre un peu d'ordre à mes affaires personnelles les plus urgentes — passeport et autres choses édifiantes.

Comme il est probable que vous aurez quelques commissions à me donner pour Berlin, et comme je ne saurais plus attendre une réponse de vous à Dresde, je vous prie de bien vouloir m'écrire à ce sujet à Berlin, poste restante, ou bien »Scheibe's Hotel garni, Gensdarmenmarkt».

Il va sans dire que je ne manquerai pas de me présenter chez le comte Redern, chez Kroll, Kossak<sup>1</sup>, Kullak, Schäffer et Schlesinger. Quant à Dehn<sup>2</sup> et Marx<sup>3</sup>, je ne connais ni l'un ni l'autre.

Je n'ai pas besoin de vous dire, que Pohl se conformera exactement et consciencieusement aux avis que vous et M<sup>me</sup> la Princesse m'avez chargé de lui adresser en votre nom.

Deux jours de fête — un jour de pénitence et la veille — retardent un peu la marche de l'impression.

<sup>1</sup> Karl Ludwig K. (1814—1880), Kritifer und Feuilletonift.
2 Siegfried Wilhelm D., der Mufik-Theoretifer (1799—1858).

<sup>3</sup> Abolf Bernhard M., ber Mufit-Theoretifer; Mitbireftor bes Stern'ichen Konserbatoriums (1799—1866).

Mais dans le courant de la semaine prochaine tout sera fini.

Ci-joint la lettre de Spina, qui a accompagné la partition de la Fantaisie de Schubert, copie atroce et presqu'illisible, de la main de Reissmann, à ce que je suppose, — raison pour laquelle je n'ai pas tardé à me mettre à l'étudier tout de suite. Je préfère vous envoyer la lettre que de vous en communiquer le contenu, car elle me semble être redigée {pour que vous en preniez connaissance vous-même.

Maintenant encore la question Berlioz. Carus a été charmant, - sensible au souvenir de Madame la Princesse à son égard, - mais il paraît ne point avoir l'influence d'une autorité quelconque sur Mr. de Lüttichau, ou, admettant qu'il en ait, il ne désire point en faire usage pour servir vos projets. Il ne déteste pas précisement Berlioz, mais il ne se sent pas non plus de sympathie particulière pour lui, et semble partager au moins la moitié des préjugés répandus à son égard. Quant à la cour, Berlioz n'y éveillerait point d'intérêt; au contraire, on serait assez disposé à le regarder comme un homme dangereux, son nom ayant été si souvent mêlé à celui de Richard, et tout le monde sachant qu'il est honoré avec celui-ci de votre protection. Carus cependant prétend, que celui qui exerce le plus d'ascendant en matière musicale sur Lütticha u est Lipinski. Il serait donc d'avis que Berlioz s'adressât directement à ce dernier, et sollicitât franchement une invitation par son intermédiaire. Le travail exorbitant de la Chapelle étant aussi un des prétextes de l'Intendant pour un refus catégorique, Lipinski, à qui ses collègues accordent une voix dans leurs affaires, pourrait bien devenir le médiateur. À mon sû, Lipinski est un Polonais sans beaucoup d'énergie, dont l'ardeur de sentiment et d'action montre rarement une ténacité et une constance qui durent plus de 24 heures. Mais cependant l'avis de Carus serait encore ce qu'il y aurait de mieux. Si M<sup>me</sup> la Princesse avait bien voulu flatter Mr. Carus, en l'engageant elle-même à s'occuper de cette affaire, celui-ci aurait donné les éperons à son ambition en éveil et fini par lever toutes les difficultés. M<sup>me</sup> de Lüttichau est convalescente, presque rétablie, mais je n'espère rien de sa part.

Je suis bien fâché — vous n'en douterez point — du peu de résultat que les démarches faites par moi, et les seules qui étaient possibles, ont rapporté.

Si la visite de Berlioz à Leipzig — qu'on annonce sous très-peu — n'est pas un canard, ses négociations personnelles avec Dresde auraient une base plus solide.

Reissiger est un peu indisposé. On le dit réconcilié avec Krebs. Une très-brillante représentation de la Vestale, qui est pourtant un chef-d'œuvre, a cu lieu dernièrement.

Otto Goldschmidt vient de donner la première de ses soirées musicales. Je n'y ai point assisté. Trio (si bémol) de Beethoven, Variations sérieuses de Mendelssohn, Quintuor de Fr. Schubert (en la); il a eu un succès d'estime. Le public assez nombreux a eru que M<sup>mo</sup> Goldschmidt [Lind] viendrait chanter quelque chose. On a usé de cette amorce pour l'attirer. Banck

a dit à Lipinski que comme pianiste, j'étais un roi en comparaison de Goldschmidt. Il y a dix ans j'ai beaucoup admiré Mr. Goldschmidt, même il s'en fallût de peu, que je n'en fisse mon idéal.

Mille amitiés et respects de la part de ma mère. Dans l'espoir de trouver bientôt quelques lignes de vous à Berlin,

votre très dévoué et reconnaissant élève

Hans de Bülow.

Norddeutschland.

Minter 1853 — Frühjahg 1854.

### Un die Mutter.

Berlin, [Ende November 1853].

Beliebte Mutter,

Soeben habe ich einer Concerteinsabung zum 3. Dec. für den Gustav-Abolph-Berein zusagende Antwort ertheist. Frau von Keudell hatte mich im Namen des Borstandes, der aus lauter Damen besteht, dazu aufgesordert. Redern, bei dem ich Sonnabend Abend spielen werde, rieth mir dazu. Gestern erhielt ich einen Brief mit rasend viel und umständlichen Commissionen. Das Porto schon betrug 12 Sgr. Arnimssind nicht hier, sondern in Hannover — nur Armgart ist in Wippersdorf. Desgl. Thuns noch nicht, die erst am 3. Dec. in die Stadt kommen.

Louise und die Kinder sind sehr wohl. Möchte es Euch beiben gleich gut ergehen! Ich sehe sie, so oft ich kann, was aber täglich in einem Male besteht. Ich habe was zu laufen! Doch die Bewegung thut mir gut und wirft namentlich ungemein fördernd auf meinen Appetit. Trop vieler Einsadungen, zuweisen gerade wegen berselben, werde ich allerdings einiges Geld verbrauchen. Doch wird mein Aufenthalt nicht umsonst sein, da Redern mir auf das bestimmteste zugesichert hat, er werde mir ein Hosoconcert

zu arrangiren suchen. Und das ift doch wichtig auch für meine weiteren Pläne, daß mich der König hört und kennen fernt.

Ernft ift freundlich und ziemlich beiter. Rach Befragung aller Sadwerftandigen muß er mir erflaren und wird Dir's morgen felbft auf mein bringenbes Erfuchen ichreiben, baß ich hier jest gang und gar nichts für meine Berpreugung thun tann, ebenfo wenig auch Du für mich, weil die Gohne bem Bater folgen. 3ch muß alfo nothgedrungen jest in Dregben mit Tauf. und Confirmationsichein in ber Sand barauf bringen, bag ich als Sachie anzusehen sei; babei fann ich und muß ich alle bagegen protestirenben Schritte meines feligen Baters ignoriren. Dan fann fich nicht weigern, mich als Sachsen anzuerfennen, und mit Erreichung meines 24 ften Jahres, wo ich für Preugen majorenn bin, tann ich bann erft weitere Schritte gur Berpreußung thun. Beigert man fich bagegen, mich als Sachsen anzuerkennen, fo muß man mir wenigftens andeuten, welchem Staate ich angehore - barauf bin würde fich eine Correspondeng zwischen beiden Staaten entwideln, uud bann wurde es noch unschwerer für mich fein, hierdurch zum preußischen Staatsangehörigen zu werden.

Über bies Alles wird Dir Ernst ausführlich selbst schreiben, bamit Du nicht glaubst, ich nehme bie Sache auf die leichte Achsel. Wegen Deiner Niederlassung selbst wird er Dir auch schreiben.

Co eben war Hermann Grimm ba und bringt mir die Nachricht, bag ihm geschrieben worden, Arnims haben Hanno-

<sup>1</sup> Giehe Band I Seite 9, Fugnote.

ver verlassen und seien in Weimar. Vielleicht sehe ich sie daher noch hier. Auguste läßt Isidoren grüßen. Grimm's Stück "Demetrins" ist ganz trefflich und wird im Januar bran kommen.

Sonnabend Mittag effe ich bei Marx, Sonntag wahrscheinlich bei Kullak, den ich noch nicht getroffen habe. Zaremba! ist hier — unwohl — empfiehlt sich Dir — ditto Kroll, der etwas verbittert und unglücklich ist, dem's aber materiell wenigstens erträglich geht.

Dorn<sup>2</sup> habe ich burch Lift tennen lernen. Heute Abend bin ich erst bei Stern — bann bei Mb. Zimmer-mann.

. In dem Concerte vom 3. December wirkt Frau Köfter mit, und der Stern'iche Gesangverein, also Clite. — Im nächsten Concert spielt Bienrtemps.

Stahr und die Lewald werden mir zu Ehren nächstens auf einen Abend Frau von Bock3, die jetzt hier ist, einsladen. Kossak spiele ich übermorgen etwas von Liszt und Raff vor. Er will über beide etwas schreiben.

Ich schreibe Dir in furchtbarer Hast und in Telegraphenstell. Es geht aber nicht anders. Man wartet auf mich, und ich will ben Brief noch heute Abend fortschicken.

Schreib mir, ob Du mit meinem Bleiben einverstanden, was bei Euch vorgeht, und wenn ich bis Sonntag nicht noch einmal geschrieben, so sende mir gütigst zusammengepackt die bis dahin eingelaufenen Briefe, parce qu'il v en aura de pressants.

<sup>1</sup> Schüler von Mary, Theoretifer und Lehrer (1824-1879,.

<sup>2</sup> Der Kapellmeister, Komponist und Schriftsteller (1504—1892 3 Wilhelmine Schröder-Devrient.

Bergliche Grufe an Die gute Ifibore. Leb recht wohl für beute, liebe Mama.

P.S. Den Brief an die Bequelin habe ich aus gufälliger Sentimentalität jogar frankirt.

Spater. Die beiben Befellichaften maren furchtbar langweilig. Ich hatte gehofft, die 3. werde, mir zu Ehren, ein autes Juftrument für ben Abend fich tommen laffen. Um nicht ungefällig zu erscheinen und ungalant - es waren namentlich meinetwegen viele alte Schülerinnen gefommen - fpielte ich, b. h. versuchte es zu fpielen. Reine Ruance, tein Gespenft von Ion. Da erfaßt mich Buth und ich fcandalire wie ein Befeffener, um fo mehr als ich vorher bei Stern gehaucht, ober gehäuchelt. weiß nicht, ob die Leute was verftanden haben, ich glaube Rur bas weiß ich, baß fie fich ftets auf die Fußgehen erhoben um mit bem Auge bem "bewilberten" Dhre ju Sulfe gu tommen. Dun war's babei fo lebern, fo fteif, ich schnitt die verdrieglichsten Gesichter und fagte Did. Zimmermann einige Grobheiten à la Aroll, um ein ihr wirklich bringendes Bedürfniß zu befriedigen, und esquivirte mich, als eben ein Beiger eine Normafantafie eigner Composition zu heulen begann. Wie in diesem einzelnen Falle, jo muß ich hier überhaupt ziemlich arrogant auftreten, mas mir nicht heimlich, ba es gar nicht in meiner Natur liegt. 3d habe Ropfweh und bin fehr ärgerlich. Gei jo gut, die fünf ungarifchen Rhasodieen, nebst Dratorium "Duß" von Lowe und "ber Roje Bilgerfahrt" (aus meinem Zimmer) gusammengepacht zu Friedel in ber Schloggaffe gu expediren. Es durfte ein Monatsabounement barauf zu gablen fein. Schlefinger ift fo generos gemefen,

mir diese fünf Rhapsodieen, sowie etwas Neues für Geige und Klavier von Raff zu schenken. Das will ich in Dresben alsobald mit Seelmann spielen. In der offenen oberen Schublade meines Sekretärs liegt mein Duo (Manuscript) — könntest Du nicht vielleicht die Geigenstimme heraus schreiben lassen? Man könnte Pohl nach einem Copisten fragen.

Schreibe mir, sei so gut, möglichst umgehend. Heinz und Willi haben sich mir wieder angenähert. Die Reiter sind bereits zerbrochen, und eine Partie Waldbeibel, die ich ihnen gebracht, gleichfalls.

Mbieu nochmals.

#### 173.

## Un die Mutter.

Berlin, 4. Dec. 1853.

Geliebte Mutter,

Gestern früh war ich ingrimmig, daß mir die Galle überströmte.

Heute früh bin ich seelenvergnügt. Denn ich habe gestern Abend einen sehr warmen, wahren Erfolg gehabt. Ich habe den Leuten wieder einmal gezeigt, was Klavierspielen heißt. Die angenehmen Laute lang verhaltenen Uthemholens bei meinen "pianos" klingen mir noch schmeischelnd in die Ohren. Ich bin zufrieden mit mir und auch mit der Welt.

Obgleich gestern Willens sofort abzureisen, habe ich mich boch jest anders besonnen. Redern, ber mir eine lange

Rebe hielt, wegen meiner Lifgt'schen Spielweise, wegen bes Bortrags Lifgt'scher Compositionen, über bie er loszog, hat zwar versprochen, mir im Lause bieses Winters eine Einladung zu einem Hosconcert nach Dresben zuzuschicken, boch baran glaube ich nicht, und kann ich nicht glauben.

Soeben wird meine behaglich vergnügliche Morgenfasseestimmung (ich schreibe bies hier im Bette, benn es ist
furchtbar kalt, und ich habe einen ganz respectablen Catarrh)
durch die Ankunft eines Briefes aus Hannover erhöht.
Joachim theilt mir mit, daß ich in Bremen am 20. Dec.
eingesaben sei (10 Louisd'or Reiseentschädigung) und veransaßt mich, dann einen Abstecher nach Hannover zu
machen, wo er hoffe, mir ein Concert, sei es bei Hofe,
ober im Hoftheater zu arrangiren. Wirklich ein mal eine
angenehme Perspective. Ich will mich nun aber auch nie
mehr über Mistern, kleine Demüthigungen und bergs.
ärgern; nie mehr de premier pas de la revanche«, wie
ich's nenne, widerwillig thun.

Dank für beine Nachrichten. So ein drei Tage warte ich höchstens, ob sich was zeigt, hier noch einmal einen Erfolg mit zu nehmen.

Hier ein Programm des Concertes. Meine Wahl war sehr genau überlegt und hat sich bewährt trop der schlechen Aussührung der Fänze, die gespielt haben wie diejenigen, welchen man zuweilen Berlen vorwirft. Das Trio spielte Singer wunderschön.

Der eine Brief war von meinen Befther Berleger. Bas Du für ichlechte Bige haltft, find die allerordinarften,

<sup>1</sup> Giebe Geite 131.

hergebrachten — allerdings antiquirten, Künftlercomplimente — Hunnadi und Haslinger schrieben stets an mich so; ersterer sogar: "rühmlichst berühmter Tonkunftler".

Mein Hotel ift wahnsinnig theuer. Blos Zimmer, Frühstück und zuweilen Heizung 1 100 Egr. etwa täglich (Maximum). Das machen die Überfüllungen aller Hotels mit Landständen u. dergl. Ich werde also wahrlich nicht länger bleiben als gerade stricte nöthig.

Dorn hat an List gestern Abend noch über mein Spiel geschrieben. Auf Rellstab bin ich begierig. Heute speise ich bei Kullak. Mit Truhn bin ich viel zusammen. Das ist ein intelligenter Musiker.

Die Zimmermann hat mir soviel blaue Billets gesichrieben, daß ich endlich wieder zu ihr gegangen bin; neulich hat sie sich meinetwegen (bis jetzt unerhört) ein neues Instrument von Perau — ziemlich schlecht übrigens — in ihr Zimmer stellen lassen. Ich habe auf Kisting im Concert gespielt, die besten Pianos die man hier hat, und ich habe dem persönlich sehr liebenswürdigen Mensichen zu gleicher Zeit einen großen Dienst erwiesen, indem jetzt die Wobe einen unbedeutenden Neuerer in die Höhe treibt. Der Flügel klang unter meinen Händen zuweilen sehr schon. Bei Reberns gab es Malzens (Caroline<sup>2</sup> ganz nett geworden), Bismarcks (Frs. v. Besow) und Mundschenk Arnim sür mich als Bekannte. Versteht sich, Erkundigungen und Grüße betress Deiner, auch Isidorens seitens

2 Spater Gattin Bictor von Scheffel'3.

<sup>1</sup> Friedrich H. T. (1811—1886), Schüler von Klein, Dehn und Mendelssohn. Kapellmeister, Komponist, Kritifer.

Bettina und Gifel find in Beimar. Aus Leipzig schreibt man mir, bag Lifgt, Raff, Cornelius, Laub, Alindworth, Brucher am Donnerstag jum Berliog . Concert in Leivzig waren. Es foll gut ausgefallen fein, trot mancher Geaner. Joachim läßt Dich grußen. Er ichreibt fonft wenig. Ich war recht viel und oft traurig hier. Meine Stimmung läuft aber bei meiner paffionirten Natur immer in Ertremen. Wenn Dir Louise alfo etwa von meiner Niebergeschlagenheit geschrieben hat, fo nimm es als vorübergehend an. B[agner]'s Gläubiger werden fich wohl nächftens in Dresden nach mir erfundigen, um mich wegen Tannhäuser - Arrangements zu befragen und meine Bedingungen gu hören. Wenn fich Jemand also sehen läßt, so bitte ich, auf meine fehr baldige Rückfehr hinzuweisen. Theater u. dergl. war noch nie fo unintereffant als mahrend meines hierfeins. amufire mich wenig und freue mich barauf, bald wieber bei Euch gu fein.

Ewing & Andrew in Britis

# ERSTES CONCERT

des

# franen- Dereins

zum Besten

# Gustav-Adolph-Stiftung

im grossen Saale der Sing-Academie.

Sonnabend den 3. December 1853.

# PROGRAMM.

- Zum Ersten Male: Grosses Trio in B mol für Pianoforte, Violine und Violoncell von Robert Volkmann in Pesth (Franz Liszt gewidnet), vorgetragen von Herrn Hans v. Bülow und den Königl. Concertmeistern Herren Leopold und Moritz Ganz.
- "Der Hirt auf dem Felsen", Lied von Schubert, mit Begleitung der Clarinette vorgetragen von Frau Dr. Köster und dem Königl. Kammermusikus Herrn Gareis.
- Gesangspiece, vorgetragen von dem Königl. Opernsänger Herrn Formes.
- 4. Chöre und Soli aus "Medea" von W. Taubert, gesungen vom Sternschen Gesang-Verein, Frau Dr. Köster und Frau Leo.
- Gesangspièce, vorgetragen von dem Königl. Opernsiinger Herrn Formes.
- a) Einzugsmarsch der G\u00e4ste auf Wartburg aus Richard Wagner's Tannh\u00e4user, f\u00fcr das Pianoforte paraphrasirt von Franz Ligzt.
  - b) Ungarische Rhapsodie von Franz Liszt, (neu) vorgetragen von Herrn Hans v. Bülow.
- "Loreley" von Mendelssohn, gesungen von Frau Dr. Köster und dem Sternschen Gesang-Verein.

## Anfang 7 Uhr.

Druck von Trowitssch und Sohn in Berlin,

Auf bem Originalprogramme steht von Bulow's hand mit Blauftift verzeichnet: "Erstes Auftreten in Berlin".

174.

Un die Schwester.

[Berlin, Unfang Dec. 1853.]

## Liebe Schwefter!

Ich danke Dir für Deine Zeilen und hoffe Euch in fürzester Frist wiederzusehen. Wahrscheinlich komme ich Donnerstag Abend zurück; ich glaube nicht, daß jett hinreichender Grund vorhanden ist, meinen hiesigen Ersolg weiter auszubenten, obwohl dieser ein ganz brillanter war. Beiliegende Recension, welche mir große Freude gemacht hat und hoffentlich Mama und Dir machen wird, ist ein hinlänglicher Beleg. Wie die Tante Voß hier gelesen wird, ist Euch bekannt, daß Rellstab hier der Vater der Kritik ist, gleichfalls. Seine Beurtheilung meiner hat mich, ich wiederhole es, sehr angenehm berührt, sehr freudig überrascht. Sie ist bei allem Lobe wahr und verständnißvoll und das freut mich namentlich.

Kapellmeister Dorn hat mich aufgeforbert, hier im Theater zu spielen. Das ist hier ganz honorabel, doch könnte es erst Montag geschehen und so lange kann ich ja nicht mehr bleiben; auch scheint kein Honorar geboten zu werden und dann würde ich's auf keinen Fall thun. Sechs Louisd'or, die Hotelkosten für meinen Aufenthalt, würden mich dagegen schon dazu bestimmen.

hier ist's so kalt. Die Welt rebet viel von mir, recherchirt mich aber nicht mehr, als ich sie. Dagegen von

allen jungen Künstlern: Bargiel, Lührß', Schäffer, Kroll, v. Kolb u. s. w. die liebevollste ehrendste Zuvorkommenheit, von den officiellen Größen ganz besondere à quatre épingles einhergehende Höslichkeit. Neulich war ich an drei Orten zugleich eingeladen.

Schenkt mir zu Beihnachten ein paar neue Beine von Kautschut, die meinigen sind gang abgelaufen.

#### 175.

### Un die Mutter.

Berlin. 9. Dec. 1853.

### Geliebte Mutter!

Erst Sonntag kann ich zurück kommen. Ich muß Sonnabend in eine Gesellschaft zu Commerzienrath Carl, der mich noch einmal nach vorhergegangener Absage schriftlich einladet. Ernst hat mir auch zugeredet. Manteuffel kommt wahrscheinlich hin, kurz — weiße Cravatte im Superlativ. Armgart ist gestern vom Lande hereingekommen; eine halbe Stunde darauf führte mich der Zusall hinauß; ich hatte erst Tags vorher durch Grimm gehört, daß Bettina mit Gisel bereits seit füns Tagen aus Weimar zurückgekehrt sei. Bis jett habe ich nur Armgart gesehen. Sehr freundliche Aufnahme; viele herzliche Grüße; heute Abend werde ich wohl dort sein.

Ernst ist — unberusen — ganz vortrefflich gegen mich, hat mir Briefe nach Hannover und Bremen geschrieben,

<sup>1</sup> Karl L., Komponist (1824—1882).

mir die Eingabe an das Ministerium ausgesetzt u. s. w. Rellstab ist baran, glaube ich, doch ein Atom Schuld. Louise ist auch gut. Heute will ich ihr endlich was vorspielen. Thuns noch nicht zurück. Ich schreibe dies mit erfrornen Fingern und Gedanken im Bette, wo ich geblieben bin, zu transpiriren. Meine Nerven sind auf's scheußlichste angegriffen.

Gestern Abend ersreute ich die Liedertasel durch meinen Besuch, Truhn zu Gesallen. Zwei Nächte erst um 2 Uhr in's Bett. Borgestern grisirte ich nich bei Dorn in Langeweile mit Medoc St. Estophe, ein schlechter Rothwein. Ich hosse, Ihr seid gesund und klüger als ich im Augenblick und habt ein wärmeres Zimmer. Weinen Interimspaß muß mir Lemaître besorgen. Den kann mir die sächssische Regierung nicht verweigern. Also wenn nichts dazwischen kommt, Sonntag Abend; vielleicht früher.

Meine Apparition in Berlin war der Joachim's sehr ähnlich. Wenn wir hier zusammen Concerte gaben, 1 Dustaten für den Sperrsitz und kein Borsdorfer zur Erde. Die Frommann hat sosort an Liszt geschrieben gehabt. In einem Briefe von Peter Cornelius an Schlesinger steht von den verschiedensten Handschriften ein "Bravo Bülow" gezeichnet, am fantastischsten und brüllendsten das natürlich von Remenhi.

Vielleicht wird Berlin doch noch ein Aufenthalt für Dich, überhaupt für uns. Ich für mein Theil habe bereits ein ganz ordentliches Prestige um mich, bin eine Größe für Berlin!

176.

Un frang Cifst.

Dresde, 12 Décembre 1853.

Mon très-cher et illustre maître!

De retour à Dresde depuis hier seulement, je m'empresse de vous rendre compte de mes actes et aventures à Berlin en tant qu'elles peuvent vous intéresser, étant obligé de repartir sous peu de jours pour jouer le 20 de ce mois à Brême et ensuite probablement à Hanovre, où Joachim m'a donné rendez-vous pour le 24.

Je viens de tâter du succès à Berlin, comme au commencement de l'année j'ai tâté du fiasco à Vienne — d'après l'avis de Mme Coniar. J'ai anticipé sur votre permission de débuter à Berlin, d'abord parce qu'il n'était plus temps de demander vos précieux conseils et puis parce que j'étais sûr de votre assentiment, vu les conditions de l'occasion qui se présentait. Quelques vieilles dames, amies de ma belle-mère, quêtaient ma collaboration pour un concert de bienfaisance, dont le »Stern'sche Gesangverein«, Mme Köster, etc. livraient la base. Enfin - Mile Frommann, Schlesinger et autres vous auront appris le reste, c'est à dire le résultat, Dans ce moment-ci je me sens encore l'essentiel. presqu'effarouché des dimensions de mon succès. Les brillants articles de Mr Rellstab, que du reste je n'ai vu qu'après jugement, m'ont ébloui aussi. présente ses respectueux hommages et se montre en toute occasion persévérant dans son admiration pour

vous. Ce qu'il a écrit sur votre reconnaissant élève dans son journal, m'a fait un vrai plaisir, tout en me rendant service auprès du public.

À l'exception des salons de Mr. Carl (Geh. Commerzienrath, membre de la Chambre, richard, voit tous les ministres chez lui) et du comte Redern, où j'ai formé un magnifique trio avec Ehrlich 1 (Mörus), et notre hôte, qui à la fin s'est posé comme Dionys (le tyran) en troisième, je n'ai joué nulle part, pour ne pas laisser après moi une surabondance de satisfaction. Cependant - j'ai oublié de citer la » Liedertafel«, dirigée par Truhn, où par complaisance pour ce dernier j'ai fait une troisième exception, qui m'a valu un superbe article de plus dans la Vossische Zeitung. - Pour Brême j'ai choisi le Concerto en mi bémol de Louis van 2 et un de vos morceaux pour Piano et Orchestre. Je serais fort heureux si vous m'accordiez la permission de jouer le Capriccio alla Turca, dans le cas où vous l'auriez encore en mains.

Lipinski a arrangé l'affaire Berlioz. C'est le seul homme qui ait quelque influence auprès de Mr. de L'uttichau.

Wieprecht<sup>3</sup> vous aura écrit et motivé son refus. Il m'a juré — presque les larmes aux yeux — qu'il vous aimait tant, qu'il était prêt à donner sa vie pour

<sup>1</sup> Seinrich E. (1822), der Maviervirtuose, Padagog, Schriftsteller und Kritifer.

<sup>2 &</sup>quot;Bouis van" pflegte Bulow manchmal für "Beethoven" zu fagen.

<sup>3</sup> Wilhelm Fr. W. [1802-1872], Direktor der Musikcorps der Garbe, Erfinder der Bastuba.

vous — mais il vous supplie de ne pas exiger qu'il fasse l'impossible!

Comment lutter contre Hülsen, Dorn, Taubert et surtout S[a] M[ajesté] qui déteste Wagner et retranche habituellement du programme de Wieprecht tout échantillon de musique du »scélérat«!

Quant au » Münnergesangverein«, il est réduit au nombre de quarante membres au plus, et il n'a donné autre signe de vie depuis longtemps que l'expression du désir de se dissoudre complètement.

Je suis malheureux dans mes négociations. Ne m'en voulez pas, mon très cher maître - mais il n'y avait absolument rien à faire. M. Flodoard Geyer, l'autre directeur du » Gesangverein«, est un fort honnête homme. professeur au Conservatoire. Il a été pendant plusieurs années un des meilleurs critiques de Berlin (Spener'sche Zeitung, Bock'sche Musikzeitung) mais il s'est retiré maintenant de ce métier. Cependant, ce philistin. sauf lorsqu'un rayon venant du foyer communicatif de votre génie transfigure par son reflet cette physiognomie terreuse, s'occupe tout d'un coup à présent de faire de l'ambition productive, en mettant bas des compositions mortes-nées de tout genre. Après l'avoir examiné consciencieusement, j'ai jugé convenable de ne rien lui communiquer de vos projets, conseil du reste que m'avait déjà donné Wieprecht, pour se tirer d'affaire le plus promptement possible.

Pour en revenir à Berlioz, — qui est invité par L'attichau pour la fin d'avril, ou le commencement de mai — ne pourriez vous pas, dans le cas où vous seriez de mon avis, persuader à Berlioz d'écrire un mot aimable et flatteur à Reissiger sans trop de délai? Reissiger, fort sensible à une attention de ce genre, est dans ce moment-ci très acharné contre B[erlioz], auquel il garde encore rancune, à cause de sa lettre sur Dresde dans le »Voyage en Allemagne«.

Je vous envoie ci-joint une liste d'adresses des personnes à Berlin, avec lesquelles vous pourriez peutêtre entrer plus tard en relations de correspondance.

Dorn m'a donné une soirée, où Kullak, Radecke (qui a joué son »Amazone« en uniforme militaire), Julius von Kolb (très honnête garçon) et moi, nous avons livré à différentes reprises un combat de pianistes. C'était fort peu amusant.

Kullak a été très aimable pour moi - socialement. J'ai fait la connaissance de son frère, un jour à dîner chez lui. Mr. Adolphe Kullak est un des personnages les plus drôles au physique que j'aie jamais vus, et très-fort sur son Hegel. Enfin il est, à ce qu'il paraît, assez » gutgesinnt«, ce dont je l'ai félicité en votre nom. Kullak - le Kullak par excellence - vous aura probablement remercié lui-même de votre souvenir (de la dédicace); sa » Gutgesinntheit « relative ne l'empêche pas de trouver fort mauvais que Sacha Winterberger tient plus à votre autorité qu'à la sienne, en théorie comme en pratique. Marx au contraire, dont je vous remercie de m'avoir fait faire la connaissance est beaucoup plus content de Sacha dans les derniers temps. Quant à moi, qui ai vu assez fréquemment Sacha, je l'ai trouvé en général peu changé dans son individualité: il vit assez isolé et semble mettre son temps à profit par des études sérieuses. Il m'a montré quelques fugues et la première partie d'un Quatuor, où il y avait assez de bon sens dans les idées et dans la forme. principal ami est un jeune homme nommé Reubke1, le meilleur élève du Conservatoire, qui a du talent pour la composition et pour l'exécution. Reubke vient de jouer le Concerto de Henselt au dernier concours, et Sacha me prie de vous recommander ce jeune homme, qui après avoir fini l'année prochaine son cours auprès de Marx, a l'intention de se présenter à Weimar, pour vous demander si vous daigneriez diriger un peu ses dernières études. J'ai rendu Sacha très heureux par la communication des quelques lignes que vous m'avez écrites à son adresse. Il est plein de reconnaissance et de vénération pour son maître.

Kroll et Conradi vont assez bien matériellement; quant au moral, ils paraissent tout à fait en train de s'exweymariser complètement. Kroll donne des leçons qui lui procurent les moyens nécessaires d'existence, il n'a plus à souffrir, mais il devient réactionnaire; le nom de Conradi comme compositeur de vaudevilles, de polkas, d'ouvertures et potpourris figure tous les jours sur une quantité d'affiches publiques.

J'ai grondé Stern de n'avoir pas encore fait exécuter par son académie votre »Ave Maria« et le »Pater noster«. Il s'excusa en disant qu'à côté de beaux moments il s'en trouvait aussi de repoussants. Alors j'ai intéressé

<sup>1</sup> Julius R. (1836-1858), fpater ein Schüler Lifst's.

quelques dames du Comité à ces morceaux, et si Stern ne s'y oppose pas, ce dont il est bien capable, on ne tardera pas à commettre ce péché contre le »Juggernaut« 1 Mendelssohn. J'ai prodigué en diverses occasions d'autres remontrances de ce genre, quand je pouvais le faire sans une gravité voisine du ridicule.

Lührss est venu me voir le premier, comme beaucoup d'autres. J'avais presque rompu avec Redern. Il me tint un long discours, dont la quintessence était, qu'il était fort dangereux pour mon talent et pour mes succès de jouer trop de morceaux de votre composition et de me poser uniquement (!) comme votre élève. J'ai compris de suite, naturellement, qu'il ne s'agissait ici que d'un subterfuge et qu'il n'osait pas avouer franchement qu'un rival plus heureux (Ehrlich) l'avait emporté sur moi. Les faits ont donné un démenti éclatant à Mr. le comte Redern; il n'y a pas à s'y tromper, il est clair comme le jour, que mon succès est dfi surtout aux morceaux joués qui ne sauraient manquer leur effet, même médiocrement interprétés.

J. Schaeffer a été longtemps assez souffrant. De là son silence dans la gazette de Brendel. Il dirige un » Gesangverein« à Potsdam, où il passe un jour de la semaine et donne des leçons. Il peste un peu contre Raff et écrira prochainement un article sur Franz, qu'on attendait à Berlin dimanche passé, son » Kyrie« devant être exécuté le lendemain. Franz, lui, est furieux aussi, moins contre moi que contre Raff.

<sup>1</sup> Indische Gottheit.

Auriez-vous la grande bonté de m'excuser auprès de Raff de n'avoir pas encore répondu à son aimable lettre?

Oserais-je vous demander des conseils, quant à Brême et Hanovre? je pense aussi m'arrêter quelques jours à Brunswick à mon retour. Peut-être avez-vous quelque commission pour Litolff. Je partirai d'ici samedi soir.

J'ai trouvé Stahr assez maladif et tant soit peut bilieux. Vous en saurez sans doute la cause mieux que moi. Pour lui, ainsi que pour sa compagne, »Les Nibelungen« est le comble du monstrueux et du ridienle!

Wagner vient de m'écrire et me prie de vous envoyer ses »lyrische Stücke aus Lohengrin«, pour les donner à Härtel et les échanger contre d'autres pièces plus dramatiques, savoir des billets de banque. Je ferai cette commission demain.

M<sup>mo</sup> Zimmermann s'enorgueillit fort des succès de son élève à Weimar. Elle vous proposera prochainement un second exemplaire qui, comme soubrette, vaut beaucoup mieux au fond, une M<sup>11o</sup> Eiswald, engagée maintenant à un théâtre de second ordre à Berlin.

Les derniers jours de mon séjour à Berlin j'ai encore vu les Arnim. J'ai été heureux d'apprendre par elles des nouvelles récentes de Weimar. Armgart vous fait dire mille amitiés. On n'a pas encore répondu à votre lettre, afin de trouver une nouvelle raison pour penser à vous plus souvent encore, si c'est possible.

Acceptez mes vifs remercîments pour les paroles encourageantes de votre dernière lettre et veuillez être assuré des sentiments de profonde vénération et de filial dévouement de votre reconnaissant élève.

177.

Un Richard Pohl.

Dresben, 15. December 1853.

Lieber und fehr werther Freund!

Wenn Du eine Uhnung hatteft, in welchem Buftanbe ich heute Abend 7 Uhr Deinen Brief erhalten habe! Beimgefehrt von einem vierstündigen Beisammensein mit Alexander Ritter an ben Aneiporten Ahrens, Trepp, Müller, Longo und Brühl'iche Terraffe - hatte ich übermenschliche Unftrengungen nöthig, Deinen liebensmurdigen Brief mit Berftandniß zu lefen. Merkwürdigerweise und glücklicherweise verfiel ich, ich weiß nicht warum, bei Lejung bes Bortes "David" plöglich in ein fo lautes und frampfhaft anhaltendes Gelächter, bag mir barnach ber "Schleier" meiner Berneblungen einigermaßen "zerriffen" murde: Ta tete te te ta te te tum! Berftehft Du Diese Melobie ber Sprache, wozu fein Röhlerglaube gehört. Der eigentliche 3wed biefer ichlennigen Beantwortung Deiner Reilen ift. wenn es auch im gangen nicht bergleichen giebt, im allgemeinen doch ber, Dir angufündigen, daß ich Sonnabend,

<sup>1 &</sup>quot;Die Melodie der Sprache", eine damals erschienene Schrift L. Röhler's.

also übermorgen früh von hier abreisen werde und die Intervalle der zehnten bis zur zwölsten Stunde bei dem zubringen will, der den "Poeten" bahin benebelt hatte, List und Gutzfow zu Diosturen zu machen! Gott vergebe ihm diese schandbare Sielei in Betracht seiner soustigen Gutzesinntheit. Bielleicht spricht er nächstens vom "Doppelsgestirn" — Wagner und Brendel!

Über alles Übrige mündlich. Also Sonnabend Vormittag von 10—12 bei Brendel! Sei so gut den zu preveniren, daß ich anrücke. Ich fahre hier ½7 fort, hoffe also vielleicht noch früher anzulangen. Er liegt dann doch nicht mehr zu Bette!

Hür das Concert stelle ich mich herzlich gern zur Disposition, falls List es für gut findet, daß ich außerhalb des ofsiciellen Hausgewandes, wollte sagen Gewandhauses in Leipzig debütire. Da es Dir wünschenswerth und also auch mir ditto première qualité ist, uns zu sehen und zu sprechen, ich aber um 12 Uhr bereits wieder auf die Schienen muß, so entschuldige gütigst, daß ich Dir ein vielleicht unbequemes Rendezvous gebe. Es geht aber nicht anders.

Enfin — Sonnabend 10 Uhr bei Phabra, lieber Hippolyt. — Für die Broschüre habe ich das alte Material nicht bei der Hand, doch soll es geschafft werden. Zähle auf mich für den Zählini. — "Furchtbar, wenn ich recht hätte".

Dein gang ergebener Sans v. Bülow.

<sup>1</sup> F. Brendel.

<sup>2</sup> A. Schloenbach.

### 178.

# Un die Schwefter (Dresben).

Bremen. 20. Dec. 1853.

# Liebe, gute Schwefter!

Da habe ich noch eine halbe Stunde Zeit übrig, bevor ich meine Concerttoilette zu machen brauche, und die will ich benn benuten, um Dir die Zeilen zu beantworten, mit benen ich heute Lifzt's Brief aus Dresden von Dir zugesandt erhalten habe. Ich reservire mir, heute Abend nach dem Concert bessen Erfolg an Mama mitzutheilen und also morgen früh Euch Nachrichten zuzuschicken.

Meine Reise war recht unerquicklich; ich kam total erfroren fehr fpat Abends in Braunschweig an. Die Buge, Die ich gewählt hatte, taugten auch nicht viel. Entsetlicher Aufenthalt in Magdeburg (gegen 2 Stunden) und anderen Tags in Sannover, wo ich Joachim auffuchte, ber bereits abgereift war. Braunschweig ift ein fehr gemüthliches Reft, alt wie Nürnberg und boch viel heimlicher. Litolff besuchte ich noch am Abend - er erkundigte sich lebhaft theilnehmend nach Mama und Dir - boch konnten wir nicht ben alten Ton treffen ober wieder finden, und trot aller Freundlichkeit blieb es etwas froftig zwischen uns. Er hat mir übrigens bei weitem nicht fo wie früher gefallen. Die Erinnerung an bas, mas mir Lifgt über ihn einmal ergählt hatte, tonnte ich nicht los werden, und ein fleiner Schatten macht bei meinem Befühle ichon viel aus, tropbem ich wahrlich nichts weniger als ein rigorofer Richter bin. Begen Berliog mar er giemlich eingenommen. Er ift ein

wenig Verleger geworden, sieht wohl aus, obgleich nicht setter, als früher u. s. w. Sehr gefreut hat es mich aber, Spohrs wiederzusinden — diesmal habe ich mich in alle beide gleichmäßig verliebt und denke einige Tage im alten Jahre in Braunschweig zuzubringen, da Hannover einen Kapensprung (mit Schnellzug 73 Minuten) entfernt ist. Der alte Spohr war sehr aimabel, half mir packen und begleitete mich bis zum Bahnhose, wo er mich erst beim letzten Pfiff verließ. Rosalie ließ mir vor der Abreise Bouillon kochen u. s. w. — Sei gerührt!

Wie lange ich hier in Bremen, wo es sehr hübsch ist, weilen werbe, kann ich noch nicht bestimmen. Vor dem 23. denke ich's kaum zu verlassen. Worgen habe ich ein halbes Dupend Briefe zu schreiben.

Ich spiele auf einem Bösenbörfer aus Wien, den ich einweihe. Bin neugierig, wie's geht. In der Probe war das Orchester schon ermüdet von dem Vorangegangenen — da ging's etwas eisig und doch matt zu.

Ich hoffe, Ihr benkt an ben verhängnisvollen Abenben an mich! Ich wohne hier recht nett, nur ift's ein bischen kalt.

Unfer — b. h. Singer's und Rulow's Duo wird in Besth gebruckt. Meine Honorarbedingung war die Tilgung einer Schuld von 30 Glb. an einen Herrn Hofrath Gaal in Pesth, ber sie mir zur Zeit der Abreise vorgestreckt. Ich habe nun zwar nichts bavon, aber mein Gewissen ist um ein ganz Gehöriges leichter geworden.

Bringt glückliche Feiertage zu, und sei Du, liebste Fsidore, immer so freundlich gegen Mama, als Du es bei meiner Abreise von Dresden gegen mich warst, wo Du Dich wirklich in der Liebenswürdigkeit selbst übertrafft.

179.

Un die Mutter.

Bremen, 21. December 1853.

Geliebte Mutter!

Bum Schreiben werbe ich wenig Zeit finden, ich muß mich also als Lakonier sassen, um nehme beswegen nur einen halben Bogen in die Hand, um mich nicht, wie es mir oft geht, entrainiren zu lassen. Wieviel unnüge Worte schon als Einleitung zu der eigentlichen Depesche! Die lautet denn: Großer Succes, Zufriedenheit mit mir selbst und dem Aublikum. — Ich habe das Concert höchst anständig gespielt, die Begleitung war ausnehmend trefslich, es ging schwungvoll und feurig zusammen. Mit dem Piano kein Unglück. Nach meinen beiden Piècen im zweiten Theil erhielt ich vielsachen Hervorruf und mußte darauf ein Stück zugeben »Soirées de Vienne«. In diesem Augenblick habe ich gesrühstückt und spiele mit Doppellouisd'oren.

Die Concertdirektoren, fehr musikalische und gebildete Leute, Kausmänner und Juristen, haben sich bis jett sehr liebenswürdig in jeder Art gegen mich benommen, führten mich in Bremen herum, wo es manches Sehenswerthe giebt.

Ich freue mich sehr, wieder einmal das Concert von "Louis van" gespielt zu haben und zwar so gut — denn nun werde ich's das nächste Mal noch viel besser spielen.

List schreibt in seinen beiben Briefen äußerst freundsschaftlich und liebevoll für mich. Ich füge mich seinen Rathichlagen und Bunschen trot Wiberstrebens meines

Stolzes — d. h. ich schreibe noch heute an David wegen "in Leipzig spielen". Da es nun einmal sein muß, so füge ich mich.

Gin paar Tage bleibe ich noch hier, da ich bei Joachim's Abwesensheit in Hannover nichts anzugeben wüßte.

Barbieri ist hier Kapellmeister, ganz guter Dirigent. Sei so gut, mir die Fantasie von Schubert, instrumentirt von Franz L[iszt] — sie liegt auf Deinem Piano (grauer Umschlag, glaube ich) nach Hannover poste restante zu senden, desgl. das von Liszt gesendete Caprice turc. Ich muß die Geschichten jest studieren und das ordentlich.

Gestern Abend habe ich im berühmten Rathskeller 1748 er Rüdesheimer und 1783 er Johannisberger getrunken. Das ist kurios. Heute wird privatmusicirt. Um meine "Empfohlenen" werbe ich mich nicht bekümmern.

180.

Un frang Lifst.

Hanovre 23 Déc. 1853.

Mon très-cher et illustre maître!

Recevez mes plus vifs remercîments pour vos deux lettres, qui ne me sont parvenues qu'à Brême après mon concert, et presqu'en même temps, puisque Schlesinger savait que je devais y jouer le 20 Décembre. Je suis heureux de pouvoir vous apprendre que je note un succès de plus dans la vieille année. J'ai complètement réussi à Brême et j'ai été assez content de moi-même et du public. Je n'ai pas mal joué le

Concerto de Beethoven (en mi bémol) accompagné supérieurement par l'orchestre, sous la direction du Concertmeister Zahn (ami de Joachim) et après le morceau du Tannhäuser (que j'ai raccourci) et la Rhapsodie No. 12 on m'a rappelé tant de fois, que j'ai été obligé d'ajouter un morceau — »Soirées de Vienne« en la.

Les directeurs techniques des Concerts ont été fort aimables pour moi, j'ai eu surtout à me louer de Mr. Möller, qui est un homme fort amusant; enfin j'ai été tellement occupé pendant toute la durée de mon séjour, qu'il m'a été impossible de vous répondre de suite et complètement, c'est à dire en ajoutant la lettre pour David, que vous voulez bien lui remettre. Car, n'ayant pas eu de vos nouvelles à mon départ de Dresde, je ne me suis arrêté à Leipzig que juste le temps nécessaire pour voir Brendel un moment, chez qui j'avais donné rendez-vous à Hoplit. Parti de Brême ce matin, et Joachim se trouvant encore à Cologne, où, comme je viens de l'apprendre par les journaux, il a donné encore hier un concert avec Mr. Hiller, je ne bougerai de ma chambre de l'hôtel du Rhin que pour jeter cette lettre à la poste.

Vous aurez peut-être la bonté de parcourir ma lettre à David et de voir si vous la trouvez convenable? J'espère que la partition et mon arrangement de l'Ouverture de David vous parviendront en même temps — car vous avez déjà eu la grande bonté de vous charger vous-même de lui remettre mes hommages. Comme c'est vous qui m'avez conseillé de lui écrire, je n'ai pas craint un seul moment de manquer à ma

dignité en suivant votre précieux avis; il ne m'a pas été facile cependant de tracer ces quelques lignes.

Je vous remercie beaucoup de la partition du . Caprice turc«; mais les parties d'orchestre ne sont point entre mes mains. Veuillez m'indiquer quel Trio de Schumann je ferais le mieux de jouer à Leipzig? J'ai fait venir la Fantaisie de Schubert à Hanovre pour pouvoir l'étudier à mon aise pendant mon séjour ici, que je prolongerai de quinze jours à peu près, puisque Joachim m'a engagé pour le concert du 7 janvier. Si la victime de Hiller [Joachim] n'arrive pas demain, je passerai tristement le jour de Noël. En allant à Brême j'ai fait station à Brunswick, où j'ai vu Litolff. Nous avons joué le morceau du »Cellini« à quatre mains ensemble: il m'a fait cadeau de son troisième Trio (Cmoll) qui vient de paraître et où il y a viel leeres Stroh« et beaucoup de » Vergangenheitsmusik und Altromantik«. Il paraît que vos compositions ne seront pas publiées de sitôt. Vous devinerez bien que je n'ai pas manqué d'aller voir Mesdemoiselles Spohr, que i'ai retrouvées fort aimables et dont je suis retombé amoureux en parties égales. La famille se rendra à Paris au commencement du nouvel an (parce que Mile Rosalie a besoin d'un instrument neuf), et de là à Bruxelles. Si je m'ennuie trop à Hanovre, je compte peut-être aller avant le nouvel an passer quelques jours à Brunswick en adoration de M11es Spohr.

'Je viens de recevoir aussi les deux exemplaires de la brochure de Hoplit, que vous m'avez adressés. J'en suis bien aise, car les quelques exemplaires que Pohl m'avait donnés ont été distribués à Brunswick et à Brême. Pohl me demande ma collaboration pour la brochure »Berlioz« — je la lui ai promise de tout mon coeur. Je suis indigné au suprême degré des infamies qu'on lui fait dans les » Grenzboten«. Oserais-je vous demander d'envoyer Hermann occasionellement chez M. Panse à Weimar pour lui demander les numéros 274—77 incl. de l'année passée où se trouvent les articles sur Berlioz et puis de les faire remettre à Pohl, pour que celui-ci en prenne connaissance?

In puncto Berlin (je suis fort enchanté que vous mainteniez votre superbe plan) je ne suis plus à même de répondre explicitement à vos questions; mais tout considéré, la salle de Kroll serait encore ce qu'il y aurait de mieux — sinon le Schauspielhaus (le local du » Stern'sche Verein« est beaucoup trop petit). Quant à l'époque — les mois de Janvier ou Février conviendraient le mieux.

Je suis fort jaloux de la dignité de Reményi. Estce qu'il n'y aurait pas moyen d'attacher aussi le nom »von irgend einer anstündigen Bestie« au mien? Ou est-ce que vous ne pourriez point m'octroyer la décoration de chevalier de l'ordre de St. Rappo qu'il faudrait d'abord créer? Je tâcherais sûrement de me rendre digne d'un honneur de ce genre.

Veuillez bien excuser la hâte et le désordre de ces lignes!

<sup>1</sup> Rebacteur ber Beitung "Deutschland" in Weimar.

181.

Un die Mutter.

Sannover, 24. December 1853.

### Beliebte Mutter!

Bor ein paar Stunden bin ich hier angelangt — und ba die Post in der Rähe meines Hotels ist — Rheinischer Hos — wo ich übrigens nicht bleiben werde, da es mesquin ist — so habe ich mir Deinen Brief geholt und sange an, Dir wiederum zu schreiben, nachdem ich Liszt ausstührlich nach Leipzig geantwortet habe und trot inneren Widerstrebens eine Einlage an David beigefügt. Es ließe sich über diesen Punkt manches sagen — doch es genügt im Grunde, es zu benken.

Ich war ganz vergnügt in Bremen, und fast bereue ich es, heute schon abgereist zu sein, da ich an Kopfschmerzen leibe, Joachim von Köln (hoffentlich kömmt er heute Abend an) noch nicht zurückgekehrt ist, und ich einen triften Beihnachtsabend verleben werde. Somit wird es mir mindestens ebenso leib thun, als Euch, nicht mit Euch zusammen sein zu können.

Von der Post ging ich vorhin in ein Aleidermagazin und kaufte mir eine anständige schwarze Weste, sehr theuer, aber praktisch und elegant (3 Thlr. 16 Ggr.). Die habe ich mir denn bescheert, d. h. bewundert, als ich nach Habe kam. Dabei fällt mir ein, daß ich mich noch schönstens zu bedanken habe für die seidenen Taschentücher, die ich in meinem Koffer gesunden habe. Seid vergnügter und wohler als ich — hente Abend! Ich werde mich wohl

zeitig zu Bette legen — doch nein, um 10 Uhr muß ich auf ben Bahnhof, der übrigens vis a vis ift, nach Joachim sehen. Warschau tentirt mich wenig im Augenblick — doch warum nicht, wenn sich nichts Besserzes sindet? List habe ich noch nicht darüber geschrieben.

Also weise noch nichts zurück. Man wird boch ein wenig warten können, um sich zu entscheiden. Es ist boch einerseits eine ganz verwünschte "polnische" ober "russische" Geschichte.

### 25. December.

Bon 8 Uhr bis 10 habe ich geschlasen. Ich wachte gerade auf, als es Zeit war, zur Eisenbahn zu gehen. Gegen 11 Uhr ungefähr kam endlich mit dem verspäteten Zuge Joachim an. Unser Wiedersehen war denn sehr ersteulich und vergnüglich. Heute haben wir den Tag über musicirt und bei Graf Platen einen Besuch gemacht, der anfangs etwas förmlich, aber im Weiteren ganz freundlich wurde. Lüttichau hat mich ihm schon mündlich empsohlen gehabt durch Kapellmeister Fischer aus Hannover, der neulich in Dresden war und auch den Auftrag hatte, mich auszuschen. Hannover ist ziemlich langweilig. Unerquickliche Stadt; man sieht keinen Wenschen auf der Straße. Wir haben eine ganz honette Kälte, 6—8 Grad, aber gesunde Luft. Theater ist heute nicht, morgen Jungfrau von Orleans, übermorgen Freischüß.

Am 7. Januar werbe ich also hier im Concert spielen; wahrscheinlich kurz vorher bei Hofe, aber eben nicht mehr

<sup>1</sup> Karl Ludwig F., 1816—77.

im alten Jahre. Dienstag ober Mittwoch gehe ich benn also auf zwei Tage nach Braunschweig, Spohr's wegen. Bei meiner Zuruckkunft werbe ich wohl bei Joachim wohnen.

— Warum hast Du die Lind nicht gehört? Lieder singt sie gut.

— Die Baper-Bürk hat neulich meinen Sontagartikel in einer Gesellschaft lebhaft vertheidigt!

Bas macht Isidorens Berleger? Noch feine Antwort?

28. December.

Gestern habe ich herrn von Grote besucht, dem mich Ernst empsohlen. Es ist wohl möglich, daß er sich einige Mühe meinethalben giebt. Er ist Oberst; Platen dagegen nur hauptmann. Wir wollen sehen. Ich leide in dieser hinsicht, wie Du weißt, nicht mehr an sanguinischen hoffnungen. Die Sendung habe ich erhalten. Ich wüßte nicht, woher mir nun noch Briese kommen sollten, da ich im alten Jahre keinen beantworten will.

Etwas, was mich sehr an Hannover seiselt, das sind die ganz ausgezeichneten Flügel von Rittmüller aus Göttingen — Erard'sche Mechanit. Auch Liszt hatte mir früher viel davon erzählt. Das spielt sich prächtig. Ich übe da täglich vier Stunden, so reizt mich diese Tonfülle. Joachim langweilt sich sier — kennt keinen Menschen und sehnt sich sort. Es ist unbeschreiblich todt hier. Er hat viel Zeit für sich selbst. Das ist das Gute.

Der Berliner Brief war von Truhn, sehr liebenswürdig. Ich möchte jeht lieber in Berlin sein, oder in Dresden. Freilich Joachim! Aber wir ennuhiren uns hier im Duett. Gestern waren wir bei Marschner; eine so komische, seiste Figur, baß ich Mühe hatte, mir ben Lachreiz zu verbeißen. Ungewöhnlich artig gegen mich, wie Poachim] meint. Gegen Berlioz ist er ganz und gar >rustre e gewesen.

### 29. December.

Heute las ich im Hotel ben Hamburger Correspondenten (die wichtigste politische Zeitung des Nordens, 122 Jahre alt) und darin eine ganz samose Recension über meinen Berliner Ersolg — verbrauchtes Wort — sehr lang, sehr auffällig für alle die vielen Leser dieser Zeitung in Hansnover, Bremen und diesen Gegenden. Große Freude hat es mir namentlich gemacht, daß Volkmann so herauszgestrichen wurde (sowie mein Verdienst, das Trio gespielt zu haben — übrigens ersahre ich immer mehr, wie sehr ich instinctiv recht hatte, die Wahl zu tressen, von der mir alle "Gutmeinenden, Praktischen" abgerathen hätten) und ich nun Volkmann gegenüber, der mir neulich wirklich rührend gedankt hat, nicht mit dem Rellstad'schen Wisch — und das ist der beste noch — blamirt dassehe.

In einigen Tagen will mich Joachim der Hofbame Gräfin Bernstorff vorstellen, die nach seinem Urtheil die am meisten musikalische, liebenswürdigste und geistvollste Hospsplanze sein soll, woran ich nicht zweiste. Aber — kann das Joachim? D. h. paßt es sich, daß er mich zu einer unverheiratheten Dame so hinführt? Das möchte ich balb von Dir erfahren.

Bu Reujahr habe ich einige Briefe gu fchreiben, an Lifgt, fogar an Raff, bem ich auf brei Stud Antwort

schulde. Mit Joachim habe ich heute früh vor ein paar alten Damen viel musicirt. Er findet mich fehr fortgeschritten.

Run will ich ben Brief boch balb absenden, bamit Du am Neujahrstage Nachricht von mir empfängft, und nicht gleich auch 1854 mit einer etwaigen Sorge meinetwegen beginnft, ber Dir fo viel Anlag ju Rummernig und auch jugleich jur Bewährung Deiner reichen mutterlichen Liebe aeaeben! Glaube mir, bag ich fie ertenne, nicht mit bem Blide ber verständigen Dantbarteit, fondern mit bem eines vollen, wenn auch felten und nur im Berborgenen überftromenben Bergens, und bag ber ber glüdlichfte Tag meines Lebens fein wird, an bem Du es Dir murbeft gefteben burfen, biefe Liebe nicht an einen gang Unwürdigen verschwendet zu haben. Was ich als Rind Dir in ber -Schularbeit - bes Reujahrswunsches an bie Eltern (o mein Gott!) geschrieben brachte, bas empfinde ich heute lebhafter als je im innerften Bergen. Ich brauche Dir nicht gu fagen, was ich Dir wünsche; ich weiß, bag ber größte Theil Deiner Buniche fur Dich - mich betrifft; moge es mir verliehen fein, fie balb annahernb gu erfüllen. - Der gange Ernst bes Lebens hat fich mir in bem scheibenben furchtbaren Jahre aufgethan. Der Schmerz um Ihn nagt mir tief an ber Seele; bas Befühl Seines Tobes, und bamit bas Gefühl bes Tobes überhaupt wird mein fteter Begleiter fein. 3ch bin reif geworben, biefes Befühl mit mir umber zu tragen, und wenn ich es nicht - wirken laffe, wie es Andre thun, fo ift bas, weil fein Übergreifen mich überwältigen mußte. Ich widme Seinem Andenten aber die beften Augenblide.

Mögest Du, geliebte Mutter, mein theurer innerer Troft, das neue Jahr gesund und freudig, vertrauend in die Zukunst für mich und Dich beginnen!

Es füßt Dir ehrerbietig bie Sanb

Dein Dich liebender Sohn Hans, beffen Herz Dir gehört.

182.

Un die Schwester.

Braunichweig, letten December 1853.

# Theure Schwester!

Mir ist zwar sehr mübe und frostig zu Muthe, es ist Nachts 1 Uhr — aber morgen ist mir der ganze Tag besetz, und da ich den Brief an Mama nothwendig schon bei Zeiten auf die Post geben muß, so will ich Dir doch ganz kurz noch einen herzlichen brüderlichen Neuzahrsgruß schreiben. Du würdest sonst am Ende nicht glauben, daß ich an der Grenzscheide zweier Jahre Deiner mit meiner — nicht eben sehr expansiven — Liebe gedacht und das würde mir wenigstens ebenso weh als Dir thun. Wünschen wir uns also für das neue Jahr gegenseitig Alles, was wir uns wünschen, und möge der Himmel, der uns in dem vergangenen so ungeahnt, so tödtlich Schmerzendes angethan, uns im nächsten segeneder nahen! Du hattest das Glück, dem theuren Bater in der letzten Zeit seines Lebens deine tindliche Liebe bezeugen zu können, und hast es auch gethan!

Trage biefe Liebe, die bem Geschiebenen ja unverloren bleibt, über auf die Mutter. Auch ich, sei dessen versichert, werbe mit ernstlichem Willen und warmem Herzen die Pflichten gegen Euch, die mehr sind und sein sollen als Pflichten, besser zu erfüllen trachten, als ich es bis hiersher gethan.

Ich habe heute meinen Sylvestertag ober meine Sylvesternacht. Ich überlasse mich allen meinen todestraurigen Gebanken, um sie morgen — nicht zu vergessen — aber wieder in das innerste Fach des Herzens einzuwahren, aus dem ich sie nur selten, an den Weihetagen meiner Betrübniß, hervorzuziehen pflege.

Am letzten Jahrestage hätte ich's so einsam nicht ausgehalten. Darum habe ich mich also boch noch entschlossen auf ein paar Tage nach Braunschweig zu gehen und von da aus schreibe ich Dir diese Zeile. Die Familie war äußerst liebenswürdig gegen mich, doch habe ich sie noch nicht viel gesehen — ich bin zu traurig und insociabel heute gewesen; morgen wird wohl auch nicht viel aus einem Zusammensein werden, ich habe so unmäßig viel Briefe zu schreiben, muß auch Leute besuchen, habe versprochen, Mittags einer auserlesenen Zuhörerschaft etwas vorzuspielen, also wird die Behaglichkeit erst am Neujahrstage beginnen und am 2ten muß ich wieder sort. — Zetzt bin ich todzwähe und habe so schlechte Tinte — ich habe während des Umwendens ein ganze Strede geschlasen!

Alfo glückliches Neujahr und lebewohl einstweilen.

183.

# Un frang Cifst.

Brunswick, dernier jour de l'an 1853.

### Mon très-cher et illustre maître!

Il y a huit jours à peu près que j'ai répondu à vos deux bienveillantes lettres, que j'ai reçues à Brême. Mais supposant que vous vous étiez absenté de Weimar, pour assister aux répétitions et à la première représentation du »Lohengrin« à Leipzig, qui selon les journaux devait avoir lieu le second jour de fête - j'ai adressé ma lettre accompagnée d'un rouleau de musique directement à l'hôtel de Bavière à Leipzig. Ce rouleau contenait la partition de l'Ouverture de David et mon arrangement à deux mains, que vous aurez peut-être eu la grande bonté de faire remettre à David avec le billet que je lui avais écrit, selon votre conseil, et que je vous avais envoyé ouvert pour le soumettre à votre jugement. Maintenant j'espère que Mr. Redslob 1 aura eu le bon sens de vous envoyer ces deux objets par la poste à Weimar, la première représentation de Lohengrin ayant été remise aux premiers jours du nouvel an.

Bien que vous n'aurez probablement pas le temps de lire ces lignes le jour de leur arrivée, accablé comme vous le serez de visiteurs, je désirerais cependant vous

<sup>1</sup> Ein f. 3. sehr bekannter Gastwirth, Besitzer bes Hotel de Bavière in Leipzig.

montrer que je n'ai point laissé passer le dernier jour de l'an sans diriger mes pensées vers celui, qui a été une Providence pour moi, et que je vénère comme un second père du plus profond de mon cœur et de mon esprit. On me dit athée - mais il y a des messes d'athée et je ne suis pas matérialiste au point de ne pouvoir m'élever à une prière fervente, ni de ne point en éprouver le besoin. Je vous assure que j'adresse à la Divinité en laquelle je crois, et ne serait-ce que le Fatum des païens, les vœux les plus ardents pour votre bonheur. Veuillez agréer en même temps l'expression reitérée de ma plus profonde reconnaissance pour tous les bienfaits dont vous m'avez comblé en tout sens. Veuillez compter sur mon entier dévouement de corps et d'âme pour votre personne, et en faire usage, si un jour il s'en présente l'occasion!

En faisant la récapitulation de l'année passée, si riche en événements pour ma carrière d'homme et d'artiste, marquée le plus fatalement du sceau de la mort, sillonnée en même temps des traits les plus lumineux de la vie, et en réfléchissant à mon avenir et au progrès que j'ai pu faire vers cet avenir, je me sens pénétré, non d'un sentiment d'humiliation dans mon amour propre, mais au contraire du plus vif orgueil, en reconnaissant ce qu'il y a de mieux en moi comme une création de votre souffle divin d'artiste. Nonseulement je n'oublierai de ma vie cette vérité lumineuse, mais je ne cesserai jamais de me laisser guider et consoler par elle, en agissant et en souffrant. Je pense que Joachim, en vous souhaitant la bonne année,

vous donnera plus explicitement de ses nouvelles que je ne saurais le faire. J'ai eu le grand plaisir de le voir arriver encore la nuit de Noël, et de la passer en sa chère société. Après avoir demeuré quelques jours à Hanovre, où il n'y a pas plus d'animation qu'à Weimar — j'ai voulu passer les derniers jours de l'an à Brunswick, où je partage mon temps entre Griepenkerl, quelques-uns de ses amis et la famille Spohr. Je ne me laisserai pas accabler par une trop grande tristesse le soir de Sylvestre. Le 7 janvier je jouerai à Hanovre, au concert dirigé par Joachim, les deux morceaux que j'ai joués à Dresde et qui se marient le mieux avec le reste du programme. Les pianos de Rittmüller, qui vient de s'établir à Hanovre, me conviennent en tout point. Brahms arrivera le 3 Janvier de Hambourg. Voilà tout ce que j'aurais encore à vous apprendre. De retour de Brunswick je logerai chez Joachim. Adieu, mon très cher maître, pour 1853.

So schließt bieses für Bülow an einschneibenden Vorfällen reiche Jahr 1853. Es hatte Wichtigeres gebracht als irgend eines der bisher durchlebten: die erste Künstlerfahrt mit ihrem enttäuschenden Ansang, die ersten Ersolge in Pesth, Dresden und Berlin, den Tod des Baters, Ludwig Tieck's, Theodor Uhlig's. Es bedurste der ganzen Schnellkraft seiner Natur, der ganzen Energie seines Willens, um sich nach und nach von dem lähmenden Druck dieser Ereignisse zu befreien und mit verdoppeltem Eiser an die Arbeit und das Leben zu gehen.

184.

Un Joachim Raff.

Braunichweig, [1. Jan. 1854].

Geehrtefter Freund!

Indem ich Ihnen von gangem Bergen ein glückliches Jahr muniche - bas bie vielen Schulden bes vergangenen gegen Sie einigermaßen tilgen moge - fuche ich auch bie meinige, bie allzulange Bergogerung meines aufrichtigen Dantes für Ihre Briefe, ju tilgen. Die frühere Erfüllung Diefer angenehmen Bflicht murbe mir burch ben Umftanb erschwert, bag ich mich nicht entschließen konnte, jenen fteifen, formlichen Ton ber mehr an ben reichsunmittelbaren beutschen Comment als an attisches Wohlwollen ftreifenden Soflichkeiten, mit welchen Gie mich gulett befehdeten, mit Gleichem zu erwidern. Diefer talte ceremoniofe Ton mußte mir - bei ber fo offenbaren Solidarität unferer bochften fünftlerischen Intereffen - um fo unfreudiger und unbehaglicher erscheinen, als ich Ihnen in meinem Inneren ftets die Berehrung gewidmet habe, welche ber Runftjunger bem Meifter gollt, und felbft in ben eingelnen wenigen Fallen, wo gewiffe Seiten meiner befonberen Individualität mir die Integrität meiner vollen Sympathie mit Ihnen verfümmerten, boch niemals mir die Erkenntnig Ihrer hohen Superiorität an Geift, Begabung, Wiffen und Erfahrung meiner Unbedeutendheit gegenüber im Entfernteften geleugnet habe.

In der Besprechung Ihrer "Frühlingsboten", welche ich an Brendel in den letzten Tagen des alten Jahres

gesendet, habe ich gesucht meinen fünftlerischen Gesinnungen für Sie einen schwachen Ausdruck zu leihen. Indem ich hierbei gegen Ihren anticipirten Dank in Ihrem letten Briese zu protestiren mich gedrängt fühle, muß ich auch zugleich meine Bitte um Entschuldigung meiner unsreiswilligen Berzögerung dieses Artikels motiviren. — Einmal war es, daß ich nur brockenweise bei meinem steten Reiseleben in einer Arbeit, die bei ihrer Ausdehnung mir doch noch zu kurz gerathen ist, sortschreiten konnte; serner die zuletzt siegende Überlegung, daß es empsehlenswerth sein dürste, die von mir ansänglich eingeschmungelten Episoden ironischer und polemischer Würdigung der Orakel des Düsseldorser Hindu und des boshaften Gekrächzes der Hallischen Unken, auf das richtige Waß "politisch" slüchtiger Beiläusigskeit zurückzusühren.

Es hat mich letzthin in Berlin, wo ich einen solchen überraschenden Succeß gehabt habe, daß ich es bei meinem (wohl baldigen) nächsten Besuch daselbst wagen kann und werde, meinen musikalischen Glauben nach allen seinen verschiedenen Seiten hin zu bekennen, sehr gefreut, in Kossak, der die "Frühlingsboten" im Echo recensiren wird, einen Ihnen durch dieses Werk völlig und ungetheilt erworbenen Freund und Bewunderer zu sinden. Unsere verabredete Zusammenkunst bei Kisting, wo ich ihn die Klaviertick hören lassen sollte, da er selbst sie nicht spielen kann, kam leider nicht zu Stande. — Vierling¹, den ich bei Mary kennen lernte und bessen, dem ich Ihre Stücke in einer Karlsruher Musikhandlung sämmtlich vorgetragen,

<sup>1</sup> Georg B. (1820), ber Romponift.

hatte ihm bavon geschrieben, ift in biefem Sinne nun auch "toffatisch" geworben.

Die "Scloge" werbe ich entweder für "Echo" ober die "Reue Zeitschrift" besprechen. In Bremen habe ich sie mit Concertmeister Hugo Zahn (tüchtiger Geiger und Musiker), in Hannover mit Joachim mehrmals (auch vor Zuhörern) gespielt. — Es sieht kurios und pretentiös aus, daß ich Sie von meinen "Verdiensten" unterhalte; aber am meisten thut es eben mir selbst leid, daß ich nöthig habe, Sie meiner "anständigen Gesinnung" speciell zu versichern.

Seit dem 29. December bin ich hier in Braunschweig, wo ich meine Zeit zwischen Griepenkerl 1/3 und Spohrs 2/3 völlig theile. In Hannover ennuhirt man sich auf die Länge wie ein Mops an der Leine. Morgen kehre ich bahin zurück und spiele am 7. Januar die Weber'sche Polonaise und ungarische Rhapsobie mit Orchesterbegleitung. In Bremen habe ich einen resativ bedeutenden Ersolg geshabt.

Joachim arbeitet an einer wahrhaft genialen Duvertüre (man muß nächstens eine bessere Bezeichnung sinden) zu Grimm's Demetrius. Um ihn nicht zu sehr davin zu stören, habe ich eigentlich hauptsächlich diese Excursion hierher gemacht, die ich übrigens durchaus nicht berene. Prosessor Griepenkerl, an dem Sie einen sehr festen und zuverlässigen Berehrer besitzen, und Fräulein Rosalie Spohr tragen mir herzliche Grüße an Sie auf. Sie spielt weit schöner als früher, wie mich dünkt, und hofft ihre künstlerische Carrière balb endlich wieder fortsetzen zu können.

Den 12. Januar werbe ich mit Joachim zusammen wohl in Leipzig ankommen. Ich freue mich sehr auf die

Möglichkeit, Sie daselbst persönlich wieder zu sehen. Was ist benn Ihre offene und freie Meinung über das Risito meines jehigen etwaigen Debüts im Gewandhause?

Schaeffer wüthet gegen Sie (gelinde auch gegen mich — nur nicht mündlich!) — aber erft Robert Franz! Warum reichen wir ihnen auch nicht christlichst die anderen Bacen!

185.

Un die Mutter.

Sannover, 6. Januar 1854.

Geliebte Mutter!

Wenn ich sagte, daß ich dieser Tage besonders rosiger Laune und freudiger Stimmung gewesen sei, so würde ich lügen. Daß diese Dispositionen durch Deinen Brief, den ich heute erhielt und für den ich danke, nicht in ihr Gegentheil gewendet wurden, möchte ich gerne nicht hinzusügen, doch din ich dazu genöthigt, weil ich Dir an einem späteren Tage zu schreiben, kaum die Zeit werde sinden können.

Die Empfehlungen haben mir — unnöthige — Gänge gemacht, die ich nicht gerade bereue, weil das auch unnöthig wäre, die mir aber wohl weder Rügliches noch Angenehmes zuführen werden.

Herr v. L[üttichau] hat Graf Platen bamit geängstet, "baß ich so sehr stark spiele" und bieser hat meinen Freund sehr besorgt gefragt, "ob benn bas mahr sei". Db ich bei Hofe hier spielen werbe, weiß ich nicht.

In Braunschweig ift bagegen eine folche Möglichkeit vorhanden. Griepenkerl führte mich ba bei fehr artigen

Leuten ein, wo der Minister v. Schleinit, die Frau des österreichischen Gesandten u. s. w. waren, und wo ich außervordentlich gesiel und mit viel égards behandelt wurde. Er wird mir hierher darüber noch schreiben. Wie dem Allem übrigens auch sein oder werden möge, so viel ist gewiß, daß ich Joachim, der am 12. in Leipzig spielt, dorthin begleite und wahrscheinlich mit Liszt daselbst zusammen tresse, um mit diesem (nebst Joachim) auf einige Tage nach Weimar zu gehen.

Wilst Du meine Wohnung aufgeben, so thue es. Ich wüßte so nicht, was ich jest in Dresden schaffen sollte, und wünschte sehr gern anderswo einen ruhigen Ort zu ungestörtem Weiterarbeiten zu sinden. Es thut mir unendlich leid, daß die Wohnung und das Piano umsonst bezahlt worden sind — schon so lange Zeit — also gieb beides aus. Denn ich kann über die Zukunst und was sie mir bringen und wohin sie mich tragen wird, durchaus nichts Festes bestimmen.

Daß es mein bringenbster Bunsch ist, ber nagenben Sorge für mich selbst so schleunig als möglich los und ledig zu sein, brauche ich nicht zu erwähnen. Soll ich babei alle Deine Bebenken gegen Liszt's Competenz in ben Borbergrund treten lassen, so gieb mir etwas Positives, Bessers an! — Ich werde Liszt schon Alles vorhalten und meine Individualität nicht vor bloßen Hossungen ober optimistischen Aussichten, die er mir aussprechen könnte, zurücktreten lassen.

David hat mir heute geschrieben. Im Februar — nicht vordem — würde mein Debut möglich sein. — Der Kopf ist mir von allerhand sehr warm und die Füße frieren. —

Den Robert Schumann'ichen jungen Propheten Brahms habe ich ziemlich genau kennen gelernt; er ist seit zwei Tagen hier und immer mit uns. Gine sehr liebenswürdige, canbibe Natur und in seinem Talente wirklich etwas Gottessgnabenthum im guten Sinne!

Jest muß ich noch üben, ba morgen Abend Concert ift. Entschuldige gütig meine Gile, Flüchtigkeit und Disfitimmung.

#### 186.

# Un franz Lifzt.

Hanovre ce 9 Janvier [1854].

# Très-cher maître!

Je vous remercie mille fois de votre aimable invitation, que j'accepte avec autant d'empressement que Il y a longtemps que je désire de reconnaissance. ardemment avoir le bonheur de passer quelques heures à Weymar, pour vous revoir. Comme il est fort invraisembable qu'on m'invite encore ici à un concert de cour, puisque j'ai été entendu le 7 par Sa Majesté, qui aurait pu témoigner le désir de me réentendre, si désir il y avait, je compte partir de Hanovre en compagnie de Joachim demain à midi, m'arrêter seul un jour à Brunswick, puis rejoindre Joachim à Leipzig, y assister à son triomphe et me rendre enfin le 14 à Weymar, puisque le 13 est un vendredi, jour néfaste pour moi, ce dont j'ai fort sérieusement la superstition depuis quelque temps.

Je me permets de vous présenter ci-joint la lettre que je viens de recevoir de David, et qui ne m'a procuré qu'une fort médiocre satisfaction. J'ai grand besoin de votre autorité personnelle pour me décider à me prêter aux exigences de ces bâtards du mercantilisme et du judaïsme musical et à passer une quinzaine de jours chez eux. Ou — m'exagérais-je ma mauvaise position à Leipzig en pessimiste par expérience? Mais voilà à peine deux ans écoulés depuis la chiquenaude que je me suis permis de donner à l'un de leurs veaux d'or! — Pardon mon très-cher maître, de cette ébullition sentimentale!

Je n'ai pu faire copier les parties d'orchestre de la Fantaisie de Schubert, le temps étant trop court et les copistes étant occupés ailleurs, surtout pour le service de Joachim. Aussi n'ai-je eu le temps que d'étudier assez superficiellement — techniquement — cet admirable morceau, que je préférerai sûrement à tout autre pour mon début à Leipzig, et dont je ne tarderai pas à vaincre les difficultés en peu de jours. Je crois que Joachim, qui me permet de joindre ces quelques lignes à sa lettre, aura fait une courte critique sur mon exécution de vos compositions au concert d'avant-hier. Me réservant, à notre rencontre prochaine, le bonheur de vous parler d'une quantité d'autres choses, je me retire la parole pour ne pas vous ennuyer plus longtemps, ne pouvant pas changer la disposition un peu triste et morose de laquelle je souffre dans ce moment.

187.

## Un die Mutter.

Leipzig, 13. 3an. [1854].

### Geliebte Mutter!

Schon seit vorgestern Worgen bin ich hier in Leipzig, wohin ich die Reise mit Joachim zusammen gemacht habe, und noch konnte ich keine Winute sinden, Dir meine Rähe brieflich kund zu thun. Auch heute giebt es für mich keine Zeit; in ein paar Augenblicken kommt Graf Thiskiewicz 1.

Seit zwei Tagen habe ich keine Zeile hinzufügen können. Ich komme nicht zu mir selber.

Bolkmann ist hier, Raff ist hier — mit Joachim bin ich natürlich so viel als möglich zusammen, er spielte neuslich Donnerstag im Concert, gestern Sonnabend im Quartett. Mit Tyszkiewicz, ber ein ganz prachtvolles Exemplar von einem Kunstfanatiker ist, habe ich mich sehr intimirt — und große Lust bekommen, doch vielleicht noch diesen Winter nach Paris zu gehen, wo er mir gewiß sehr wesentliche Dienste leisten wird, wie ich, aus seinem äußerst freundsschaftlichen Wesen gegen mich hier, mir vorstelle.

Morgen früh reise ich nun mit Raff nach Beimar, wohin mich Lifst auf bas bringenbste eingeladen hat zu verschiedenen Malen. Ich bitte Dich, mir gütigst umgehend

<sup>1</sup> Graf T., Mufikichriftsteller, Mitarbeiter der Brendel'ichen Beitschrift.

nach Weimar hierauf zu antworten, ob Du meine Wohuung aufgegeben haft ober nicht, und ob ich Obbach, und heimathloser, geplagter Irrsahrender jett in Dresden habe, wohin mein haupt zu legen?

David ist artig gegen mich. Er hofft, daß ich im Februar spiele, aber vor Allem ein Concert von Beethoven. Nun muß ich mit List berathen. Du hättest ihm vielleicht eine Beile wieder schreiben können, und Deine Bedenken aussprechen, wo und in welcher Weise Du beren haft gegen seine Rathschläge, da ich mich mit dergl. nicht befassen. Ich kenne die Antwort, die mir List geben würde!

Ich sende hierbei mein Geburtstagsgeschent, das ich in Hannover (aus Braunschweig) erhalten habe — es war die einzige Erinnerung, ich hatte selber nämlich gar nicht daran gedacht — die Schachtel genirt mich auf der Reise und ich will sie doch sehr gerne conserviren!

15. Januar früh.

Ich bitte um Vergebung wegen meiner neulichen Morvofität — aber ich habe wenig Grund zu Behagen.

188.

Un die Mutter.

Weimar, 23. Januar 1854.

Geliebtefte Mutter!

Wie sehr banke ich Dir für Deinen Brief und wie froh bin ich, ihn noch vor meiner Abreise erhalten zu haben! Ich benke nun morgen früh fortzufahren und spätestens Abends 9 Uhr in Dresben anzulangen. Mir ist ruhiger zu Muthe als vorbem, boch immer noch etwas fieberhaft und Befferes zu wünschen übriglassenb. Heute habe ich ein Beethoven'sches Concert bei Liszt gespielt, ber leiber immer beschäftigt und auch abgespannt war. Er ist doch sehr gut.

189.

Un frang Ciszt.

Dresde, 27 Janvier 1854.

Mon très-cher et illustre maître!

C'est pour vous exprimer d'abord ma vive reconnaissance des mille bontés de votre part durant le séjour que je viens de faire chez vous à l'Altenburg, et puis pour vous rendre compte de l'exécution de vos ordres à Leipzig, que je viens si tôt vous molester de ces quelques lignes.

» A bove principium«. Je commence par Schloenbach. J'ai eu quelque peine à lui faire entendre raison, mais enfin j'ai réussi. Je vous fais grâce des péripéties de notre discussion; le résultat est: que Schloenbach consent à rentrer dans l'ignominieuse possession des six Louis Weimarois, mais en menaçant Weimar de faire cadeau de ces 6 Louis aux indigents de Leipzig, pour avoir devant vous et devant lui-même la conscience nette, de n'avoir pas fait de l'art payé. Je suis parvenu à le dissuader d'envoyer la quittance de la caisse des pauvres à Ziegesar, qui n'en s'aurait que faire. Si cependant vous vouliez faire plaisir à Schloenbach, vous engageriez Mr. de Ziegesar

à échanger ces 6 Louis, quasi à l'insu de Schloenbach, contre un cadeau quelconque, comme on en fait en de semblables occasions. Le moindre souvenir de ce genre couronnerait tous ses voeux. — Schl[oenbach] a promis de ne plus démentir aucun des canards qui circuleront sur votre compte. — Puis il m'a prié de vous demander une réponse quant au projet d'un journal artistique à Jena en compagnie de Hettner, etc.

Klemm vous aura envoyé, je pense, la musique de Schumann que vous désiriez avoir.

J'ai fait une visite à David, qui m'a fort bien accueilli et fort amicalement communiqué qu'on avait rejeté sa proposition de m'engager pour un concert d'abonnement. L'acharnement de Jenny Lind contre ma personne forme un des obstacles les plus solides.

Comme elle a promis de chanter vers la fin de la saison, elle a déclaré qu'elle ne tiendrait point sa promesse, si moi, je débutais auparavant. — David m'a assuré qu'il ferait tout son possible pour que je joue dans un des extra-concerts au Gewandhaus (pour le » Pensions fond « ou pour les pauvres), où on ne recontrerait point l'opposition du comité, c'est à dire de Mr. Schleinitz.

J'ai écrit à Wagner, pour le tranquilliser quelque peu au sujet du fiasco de son Lohengrin à Leipzig. Ritter s'est joint à moi dans cette bonne oeuvre; Richard Wagner débordait de projets des plus insensés, p. ex. celui de demander son amnistie au roi, puis de se livrer lui-même au gouvernement, etc., et tout ceci est le résultat de l'article de Hoplit. Ou vient de m'inviter à jouer à un des concerts philharmoniques de Hambourg; je ne sais pas encore si j'accepterai.

Mes projets pour l'avenir se concentrent en ce moment sur la question de l'engagement pour Varsovie chez un géneral russe, dont j'ai eu l'offre par l'intermédiaire de Banck et de Lipinski. Pour ma part j'y serais fort disposé — et ma mère paraît le désirer de même. Je disparaîtrais alors pour quelque temps du théâtre de mes »péchés«, et cesserais de me trouver dans la nécessité de contracter de nouvelles dettes.

Pohl est de retour aussi, un peu impatienté par les mauvais traitements qu'on lui fait subir à Leipzig, à cause de son attachement au »romanticisme«. Il m'a demandé si vous ne m'aviez point parlé de — sa Cantate, — si j'ai bien compris.

Berlioz est à Paris, n'est-ce pas? Lipinski voudrait lui écrire, pour lui demander les parties d'orchestre des morceaux de musique qu'il fera exécuter à Dresde.

Rien de nouveau du reste. Mr. de Talleyrand joue la comédie ce soir et demain soir encore, en l'honneur de la fête de la reine, et au bénéfice des pauvres.

Je me permets encore de vous prier de ne pas oublier votre promesse — de nous envoyer bientôt un exemplaire du » Festgesang«. Veuillez aussi me mettre aux pieds de  $M^{me}$  la Princesse.

Adieu pour aujourd'hui, et pardon de vous avoir ennuyé si longtemps. 190.

Un frau von Milde (Beimar).

Dresden, 5. Febr. 1854. Lüttichauftr. 29.

Berehrte Frau und Rünftlerin!

Wenn es nicht zu verspätet ist und Ihr Interesse für jene alten Lieber, beren Werth in bem Namen besteht, welschen Sie mir auf die Widmung zu schreiben erlaubten, noch nicht ganz erloschen ist, so möchte ich fast dem Zufall — in der Gestalt der unverzeihlichen Nachlässigiet des Verslegers — danken, daß er mir Gelegenheit giebt, Ihnen mein erstes Werk mit diesen begleitenden Zeilen selbst zuzusenden.

Ich empfehle Ihnen meine Lieber nicht nach Art junger Componisten mit ber Bitte, benselben gelegentlich durch Ihr wundervolles Talent eine unverdiente Ehre zu verleihen; ich hatte die höhere Ambition, sie für Ihr einsames Musikzimmer zu componiren, nicht für Salonzuhörer. Falls ich jedoch Sie noch einmal wiedersehen sollte, so würden Sie mich unendlich glücklich machen, mir das eine oder andere, das Sie vorziehen, durch Ihren Gesang für mich allein, zu — veredeln.

Es war mir bei meinem neulichen Aufenthalte in Weimar Ihre Gegenwart so flüchtig gegönnt, daß ich vergaß, Ihnen für die so gütige Ausbewahrung einiger mir besonbers werthvollen Manuscripte zu danken, mit denen ich noch dazu das Unglück hatte, Ihnen einen unwilktürlichen

<sup>1 &</sup>quot;Sechs Gedichte von heine und Sternau". In Musik gesetzt für eine Sopran= oder Tenorstimme mit Begleitung des Pianosorte und Frau Kosalie von Milde zugeeignet von Hans von Bülow. — Op. 1. Leipzig, bei C. F. Kahnt 1853.)

Schrecken zu bereiten. Daß ein solches Nichts Sie übrigens so erschrecken konnte, ist ein wenig fremd und mißetrauisch von Ihnen gegen mich und würde mich fast noch befangener, als ich es schon bin, für ben Bortrag einer Bitte machen, beren gütige Gewährung mir am herzen liegt!: — — — — — — — — — — —

Indem ich meinem verehrungsvollen Gruße noch die Bitte beifüge, mich Ihrem Herrn Gemahl empfehlen zu wollen, zeichne ich mich

als Ihren treuergebenen Bewunderer und Berehrer Hans v. Bülow.

191.

Un die Mutter.

Samburg, 13. Febr. 1854.

### Geliebte Mutter!

Nur sehr slüchtig kann ich Dir heute das Nothwendigste schreiben. Ich habe gespielt und gesiegt — das ist das Erste. Meine auswendige Execution des Es-dur-Concerts hat sehr imponirt. Es ist gut gegangen. Der Beisall war nicht gerade sehr extensiv, aber doch der Art, daß man mich allgemein auffordert, noch ein Concert — eine Kammermusitspiere — zu veranstalten, oder doch im Theater zu spielen. Eines von beiden wird sich realisiren lassen. Wittwoch werde ich Antwort erhalten über die Wöglichkeit (resp. Garantirung) einer Triosoirée oder dergl.

<sup>1</sup> Betrifft eine Privatangelegenheit.

An Joachim habe ich eben geschrieben, angefragt, ob ich nicht in dieser Zeit in Hannover bei Hof spielen könnte. Ich warte darüber natürlich auch Antwort ab. Nach Braunschweig werde ich erst später — b. h. nachdem ich über das Borhergehende sicheren Bescheid habe — schreiben; jedensalls eine Garantie verlangen von Reise und Ausenthalt (auf 8 Louisdort tagirt.)

Ich bin jetzt so furchtbar in Anspruch genommen, daß ich nicht Zeit habe, weitläusig zu schreiben; musikalische Dejeuners, Diners, Soupers wechseln sich ab. In den ersten Tagen war ich sehr verdrossen, auch die Reise war sehr satal — und viel theurer als ich vermuthet, wegen des nächtlichen Schnellzugs. Jetzt eben war eine Pianistin da, die in 14 Tagen ein Concert giebt, und mich bat, ihr über eine Rhapsodie von Liszt, die sie spielen will, Auftlärung und Rath zu ertheilen; gleich darauf ein Componist, der mir einige seiner Werke schenkend empfahl, und so hebt sich das. —

3ch fahre fort nach biefer Unterbrechung.

Mein Aufzug war in Berlin zu nachläffig, um Arnims besuchen zu können, so hinterließ ich eiligst bei Louisen, die nicht zu Hause war, Isiborens Briefe und küßte die schlasenden Kinder auf die Stirn. Im Anfang hatte ich hier sehr viel Schwierigkeiten ein gutes, mir in der Spielart convenirendes Instrument zu sinden. Endlich war ich so glücklich durch die unvermuthete Begegnung mit Freund Speidel aus München Hüsse zu sinden, der seit einigen Tagen hier war und gern hätte austreten wolsen, was ich nun wider Willen verhindert.

Unser Zusammentreffen war wirklich sehr originell.

Wir begegnen uns an ber Thure bes Hotels, in bem wir beibe wohnen, auf bem Wege zu berfelben Dame, an welche wir beibe mit Empsehlungen abressirt waren. Für eine komische Oper eine prächtige Scene!

Es war mir sehr angenehm und erfreulich, einen Begleiter und Collegen gesunden zu haben, mit dem ich mich sehr gut vertrage, und der meinetwegen auch seinen vergeblichen Aufenthalt hier verlängert.

Das Leben ift hier überaus trefflich und nicht fo enorm theuer, als ber Ruf geht. Mit Wien gar nicht zu vergleichen.

Und welch' herrliche Stadt! In der That prachtvoll — wo ich wohne ganz venetianische Blicke! Und dieses angenehme Klima mit der warmen Seelust — so daß man nicht friert, trot der überaus "hanebüchenen" Kälte, die wieder eingetreten ist.

So wie ich diesen Brief beendet, muß ich nach Altona, einige musikalische Autoritäten — Margsen<sup>1</sup>, Böie u. a. besuchen; man ist mir von Seite der Musiker — unberusen — mit großem estime entgegengekommen, ich werde als ein »quelqu' un«, nicht als ein «quelque chose« behandelt. Das thut wohl.

Aber unberufen, unberufen, unberufen!

Sonft muß ich's nachftens wiberrufen, wie es mir ftets bis jest paffirt ift.

Wie gesagt — ich kann Dir nicht gleich bestimmte Antwort geben, muß bas abwarten, wovon ich Dir auf ber ersten Seite sprach. Du wirst baraus ersehen, baß

<sup>1</sup> Eduard M. (1806—1887), Lehrer von Johannes Brahms.

ich nicht unpraktisch, sondern ziemlich expeditiv, — aber auch vorsichtig im negativen Sinne zu sein suche, indem ich nicht sosort Alles von der Hand weise, was sich etwa darbieten könnte.

28.'s Brief hat mir freies Parquet verschafft. Etwas Unberes wird er nicht bewirken — also fei hierüber ruhig.

Mit Kapellmeister Ignat Lachner bin ich burch Speidel bekannt geworben, und sehen wir uns öfters.

Wenn Du wüßtest, wie abgetrieben ich heute bin; um 1/21 Uhr zu Bett gegangen, um 7 Uhr aufgestanden und unzählige unabweisbare Besuche schon um 11 Uhr erlitten.

Das Reisegeld würde ich Dir heute bankend zurückschicken — wenn ich es wechseln lassen könnte in Papier,
bas ber Kellner nicht bei ber Hand hat; und bie Zeit
fehlt mir.

Lebe recht wohl und bleibe mir besonders gut.

192.

Un die Mutter.

Samburg, 16. Februar 1854.

Man brängt mich sehr, ein Concert zu geben, b. h. eine Kammermusitsoirée. Ich werde mir dieselbe geben lassen und mich babei ganz passiv verhalten. Durch mein Programm werde ich hiesige Künstler, von benen es einige als Componisten recht beachtenswerthe giebt, mit in's Interesse ziehen. Da das Publitum der philharmonischen Concerte einem bestimmten und beschränkten Kreise angehört, so muß

ich nun auch für andere Kreise mich hören lassen. — Diefe Soirée wird freilich erst im Laufe ber nächsten Woche stattfinden können.

Nach Braunschweig werde ich heute schreiben und verlangen, oder anfragen, daß oder ob mir eine Anzahl Louisd'ore garantirt wird.

Auf ben März hat mich Abolf Glasbrenner' gebeten, ein Concert seiner Frau zu unterstützen; ich habe eine "elastische" Antwort gegeben.

Mit Joachim bin ich in Verhandlung getreten. Er hat mir bis jest nur flüchtig geantwortet und erst zu wissen verlangt, wie lange ich in Hamburg verweilen werbe. Ich hoffe sehr, daß sich ein Hofconcert macht.

Graf Platen ift Intendant des Theaters geworden, also Autofrat aller musikalischen Angelegenheiten.

Sind Musikalien von Befth angekommen? Mir ift sehr ungedulbig zu Muthe, weil ich warten muß, und so Bieles erwarte.

Sonst bekommt mir das Hamburger Leben ganz gut. Ich soll sehr wohl aussehen, gehe viel spazieren und trinke viel Thee und Kaffee, die hier ganz prachtvoll sind, wie überhaupt alles Gastronomische.

Flügel habe ich fast nebenan; bas Unangenehme sind nur die vier Treppen, bei benen mir oft ber Athem ausgeht.

<sup>1</sup> Der fathrische Schriftsteller (1810—77), vermählt mit der Schaus spielerin Abele Peroni (+ 1895).

# **Matinée musicale**

vor

# Hans von Bülow,

unter gütiger Mitwirkung der Herren

J. Böie und C. P. Grädener.

#### PROGRAMM.

- Trio von Grädener. für Pianoforte, Violine und Violoncell. (E-dur. Manuscript.)
- Sonate von Beethoven, für Pianoforte und Violine.
   Op. 47. (A-moll.)
- 3. Hochzeitsmarsch und Elfenreigen aus Mendelssohn's Musik zum "Sommernachtstraum", für das Pianoforte von Franz Liszt.
- 4. Trio von Beethoven. Op. 70. (D-dur.)

193.

Un die Mutter.

Samburg, 24. Febr. 1854.

Motto: Unberufen, unberufen, unberufen!

#### Geliebte Mutter!

Der Ropf thut mir zwar fehr weh und ich habe Muhe, mich fo weit zu erholen, daß ich heute Abend mein Concert im Theater geben und barauf noch einen großen mufitali= ichen Salon mit meiner Gegenwart und meinem Spiel beglücken fann. - Aber ich habe boch einen freien Augenblick, ber mir eine Zeile gestattet. Gestern gab ich meine mufitalifche Matinee - fiehe Programm. Gie war brillant! Alles was Samburg Elegantes und Angesehenes hat, hat fich barin Rendezvous gegeben. Meine reine Ginnahme betrug gegen 20 Louisd'or. Ich fende Dir hiermit fünf als Rüderftattung eines fleinen Theiles bes vielen Birtuofenreisegelbes, bas ich Dir in letter Reit gefostet, und bezahle mit anderen fünf unterschiedliche Schulben. Um 1. Marg muß ich Glasbrenner's Concert versprochener Dagen unterftuten - am 6. Marg wird eine Soirce in Altona ftattfinden - am 11. März foll ich in Braunschweig fpielen, wo Joachim mir feine Mitwirkung zugefagt. - Es ware oll, kehrte ich jest nach Dresben gurud; reichliche vierzehn Tage werbe ich jedenfalls noch abwesend fein. Dies meine vorläufigen Blane - möglich, bag fich Manches anbert, Du erfährst es bann fogleich von mir. Ich habe nicht früher geschrieben, um erft bas Resultat meiner Matince abzuwarten und Dir Erfreuliches melben gu fonnen.

Wie sich bis jest für mich Soireen, Sonpers, Diners,

Dejenners abwechselten, wie viel ich in den Salons setirt und cajolirt worden bin, — das läßt sich gar nicht beschreiben, meine Bekannten sich nicht mehr zählen. Ich bin der Liebling der ganzen wohlhabenden, überdies aristokratisch anständigen Gesellschaft — man reißt sich um mich, die Musiker — die künstlerischen — haben mich unendlich gern und wollen mich keinessalls fortlassen, bis ich nicht zugesagt, im Herbst wiederzukommen und Soiren zu veranstalten. — Dabei so wenig socialer Zwang, kurz, dis jetzt war's hier ganz prächtig, prächtiger als irgendwo und je. Graf Redern hat mir einen Brief an seinen Schwager geschickt — (sonst nichts wegen Hosoncert erwähnt), den ich noch nicht einmal habe abgeben können.

Ich spiele viel Alavier — weil ich muß — ich muß mein ganzes Repertoir inne haben und immer bereit sein, jedes beliebige Trio von Beethoven, Mendelssohn u. s. w. vom Blatt zu spielen.

Wenn's nur noch eine Zeit lang anhält und fo gut fortgeht!

Wie geht Dir's? Wie Isiboren? Schreibt balb, mir fehlt mahrhaftig bie Zeit.

Wie steht es mit Louisen und dem Hallischen Antiquar? Ich wünsche sehr, daß ich von jedem Autograph, was existirt, in Kenntniß gesetzt werde; namentlich Novalis soll unter keiner Bedingung ohne Weiteres hergegeben werden.
— Wenn es mir möglich ist, wenn ich z. B. heute im Theater etwas einnehme — ich glaube, keinen Schilling! — so mache ich die Sache ab.

<sup>1</sup> Wahrscheinlich handelte es sich um einen beabsichtigten Verkauf der Bibliothek Eduard von Bülow's.

Auch an Köpke ift ohne mich nichts zu verabfolgen! Bitte, sei so gut, dafür zu sorgen. Laßt mich balb etwas erfahren.

Lebewohl einftweilen

Dein Dich liebender Sohn Bans v. B.

Biele Gruße an Isa — wie selbstverständlich. Bas hat Mag Dunder geantwortet?

Die Presse lobt mich mit sabelhaftem Respekt. Ich werbe als Autorität gelegentlich angeführt; "Weister — genial" sind schon abgebroschene Prädikate.

194.

Un die Mutter.

Hôtel de l'Europe ("2 Treppen"!)

Geliebte Mutter!

Bielen Dank für Deinen Brief und meine Gratulation zu Isiborens buchhändlerischer Bescheerung. — Hoffentlich haft Du meine sich mit diesem Briefe getrenzt habenden Zeilen erhalten.

Im Theater wenig Menschen, viel Beifall. Ich habe natürlich pour le roi de Prusse« gespielt, der mir seider wenig Dank wissen wirb.

Viel Soiréen durchgemacht, z. B. gestern eine, wo es sogar gedruckte Programms gab. Siehe Beilage.

Morgen ift das Concert von Madame Glasbrenner. Es ift folder Budrang gewesen, bag icon heute Leute haben

abgewiesen werben mussen. Aus Braunschweig und Hannover sind Sänger und Sängerinnen bazu hergekommen.
Glasbrenner ist allerdings Brennglas und ein still gemuthliches Haus. Ich spiele einen Satz aus der Sonate
von Brahms, List's Sommernachtstraum, mit dem ich sier
Furore gemacht — (den ich überall herumspielen muß) —
List's Lucia und Valse-Impromptu.

Montag 6. März wird wahrscheinlich Soirée in Altona sein — Trio von Cesar Franck, Sonate mit Bioloncell von dem hiesigen Componisten Gurlitt — auf Verlangen Kreutzersonate, die mein Partner Boie samos spielte, und ein Solo.

9. März großes Privatconcert in bem — Palaste kann man sagen, bes Senator Jenisch. Eine schöne Spanierin aus Walaga, an einen hiesigen Kaufmann Chapeaurouge verheirathet, wird u. A. da sein.

Möglich, daß ich nun am 14. März in Braunschweig concertire.

Biel vor bem 20. März bin ich also nicht gurud zu erwarten.

Der Musikalienhändler Schuberth hat mir bisher — unberufen — große Liebenswürdigkeit gezeigt. In diesen Tagen erwartet er Antwort aus Riel, wohin er meinetwegen geschrieben hat.

Wie steht es mit dem Hallischen Antiquar? Der 1. März war ber Termin, bis zu bem ich ihn zu warten bat.

Sei nicht bose — nach bem Thee werde ich mich informiren. Aber die Steuer an der Grenze! Ist der Gegenstand bessen werth? Warum schreibt mir nicht Isa eine honorarausgeblähte Epistel? Die hätte mich amusirt. Gehet, ennuhirt und aufgeregt, bei frampfhafter Mäßigfeit mit unordentlichem Magen und Kopfwehanfähen, die nur aus Zeitmangel bescheiben bleiben,

Dein

Dich liebender Sohn.

195.

Un die Mutter.

Hamburg, 7. März 1854.

#### Beliebte Mutter!

Es freut mich, daß Du mir geschrieben haft, b. h. baß ich heute Morgen ben Brief erhalten habe, benn ich hatte die Absicht, Dir fofort nach meinem Aufstehen Rachricht zu geben, wenn auch unzusammenhängend, wie es nun einmal nicht anders geht. Bor Dresden schaubert mir (ober mich) ein wenig nach Deiner Schilberung. Doch barf ich nun auch nicht länger mehr hier verweilen, wo es mir fo gut gefällt. Jest muß ich aus mancherlei Gründen fort. Erftlich concertirt Lacombe (ein gang tüchtiger Bianift und Musiter und prächtiger Mensch) und ehe ber fertig ift, loft ihn bie Clauft' ab, bie auf vier Concerte in acht Tagen von einem hiefigen Entrepreneur engagirt worben ift. Fraulein Wilhelmine war geftern Abend in meinem Altonaer Concert, bas mir Boie unter feinem (beliebten und befannten) Namen arrangirt hatte. Es war recht gemuthlich. Das Refultat ift geeignet, mir ein paar neue

<sup>1</sup> Wilhelmine C. (1834), Pianiftin, an den Schriftsteller Szars vabb verheirathet.



Warn Luc

## Mittwoch, den 1. März 1854.

Im Apollo-Saale:

# Grosse

# musikalisch-deklamatorische Soirée

ron

## Adele Peroni-Glassbrenner.

~30e~

# PROGRAUM.

Erster Thell.

1. "Blumenglöckehen," Terzett von Reissiger, vorgelragen von den Damen Fanny und Adele Cornet und Bertha Holm.

2. "Charlotte Ackermann," Gedicht von Rud. Gottschall (Manuscr.), vorgetragen von Adele Peroni-Glassbrenner.

3. Recitativ und Arie aus "Jakob und seine Söhne," von Mehul, vorgelragen von dem Herzogl. Braunschw. Hoi-

Opernsänger, Herrn Franz Himmer.

1. Erster Satz aus der C-dur-Sonate von Johannes Brahms,

vorgetragen von dem Pianisten, Herrn H. v. Bulow.

 Grosse Arie aus "Il Ginfamento," von Mercadante, vorgetragen von der Königl. Hannov. Hof- und Kammersängerin, Frau Madelaine Nottes.

6. "Fliegendes Blatt," von Grädener, Andante finale de la Lucia, von Fr. Liszt, Valse Impromptu, von Fr. Liszt,

7. "Ade, du lieber Tannenwald," Lied von
H. Esser,
"Sei mir gegrüsst!" Lied von Fr. Schubert,
Franz Himmer,

Zweiter Theil.

 "Liebesqual" und "Die Auserwählte," Quartette von Fr. Kücken, vorgetragen von den Damen Franziska, Fanny und Adele Cornet und B. Holm und vier Herren.

9. "La Serenala," Duelt von Rossini, vorgetragen von Frau Madelaine Nottes und Herrn Franz Himmer.

(Auf vielsaches Begehren:) Hochzeitsmarsch und Elfenreigen aus Mendelssohn's Musik zum "Sommernachtstraum," für Pianoforte von Fr. Liest, vorgetragen von Herrn H. v. Bülow.
 Komisches Duelt aus "Chiara di Rosemberg," von Ricci, vorsches Duelt aus "Chiara di Rosemberg," von Ricci, von Rosemberg, von Rose

getragen von Herrn Santerre und einem Dilettanten.

12. "Eine Gardinenpredigt," komisches Zeitgedicht von Ad Glass-

breuner (Manuscr.), vorgetragen von Adele Peroni-Giasebrenner.

"Dos erste Veilchen," Lied von Fr. Mendelssohn, vorgetragen von
"Trockne Blunen," Lied von Fr. Schubert,
"Waldwöglein," Lied mit Piano und obligatem (Nottes u. Herrn
Violoncell,

Langhoff'sche Buchdruckeres,

Die Zeichen frammen bon Sans b. Bulow's Sand.

ladirte Stiefel, but und Behrod zu procuriren, wie auch Ifa's Roman-Bunich zu erfüllen. Trop ber ermubenben Nachtreise von Berlin ber, blieb fie (bie Clauf) bis zu Ende und machte mir am Schlusse Complimente. Sie ist nicht hübich - übrigens bin ich boch neugierig auf ihr Spiel und werbe fie heute besuchen. Sier ift fie von früherem Andenten ber ungemein beliebt. - Beute ift Soirée bei Schuberth, bem ftellvertretenden Bruber bes befannten Musikalienhandlers, ber jest in Newhork lebt. Fris Schlubertht ift bis bato fehr liebenswürdig und ich revanchire mich. - Morgen Duartettsoirée in Altona (bas von Samburg nur burch einen fleinen Graben, ben man überspringen fann, getrennt ift), ber ich, nach einer Stunde Aufenthalt in ber Dver, beimohnen muß. Donnerstag früh Matinee von Lacombe, Abends Concert ber Clauk, aus bem ich in die Monftresoiree zu Samburgs Monarchen, Senator Jenisch, eile. Freitag reife ich nicht; also geht es Samstag fort, bireft nach Braunschweig, wo ich Dienstag ben 14 ten mein Concert im Theater gebe.

Dann möglicherweise nach Berlin, boch mahrscheinlicher (bis jett) nach Dresben zurud.

Also bitte — nächfte Briefe nach Braunschweig poste restante ober — Deutsches Haus.

Riel habe ich aufgegeben.

In den Zeitungen las ich, daß Livia in Wiesbaden öffentlich in Concerten gesungen und namentlich Lieder von Mendelssohn mit großem Beifall. —

Wolle mir brei Exemplare von Rigoletto nach Br[aunschweig] senden!

Nach bem Concert waren wir geftern bei einer Madame

Beterfen in Altona, fehr gebilbete Dilettantin und fehr vergnugten humors.

Das Leben war hier gang erträglich — natürlich fehlten bie fleinen Miferen nicht, jum Theil von mir felbst gesichaffen.

Die Hete thut bisweisen wohl, ift in meinen Jahren gesund; und die geistige Leere ist wahrhaftig hier in den Kreisen, die ich frequentire, nicht so souveran, wie anderwärts.

Die Nachrichten aus Weimar hatten mich mehr alterirt, wenn ich nicht barüber blafirt worden wäre durch viel Traurigeres, bas ich vor einigen Tagen erfahren, und bas mich gang fieberhaft erschüttert hat: - bas tragische Ende Schumann's. Der hat fich vor acht Tagen in einem Unfall von Berrüttung (er hatte in letter Reit fortwährend Beifterericheinungen) in ben Rhein gefturgt, murbe gmar balb von Schiffern gerettet, ift aber feitbem gang mahnfinnig in einem Frrenhause bei Bonn! Joachim ift gang troftlos - und hat fich nebft Brahms nach Duffelborf fofort gu der beklagenswerthen Frau begeben. Ich hatte mich unendlich auf die Unnaherung an biefen feltnen hohen Runftlergeift gefreut, die mir Joachim letthin eifrig vorbereitet hatte, fo bag burch ihn mich Robert Schumann aufforbern ließ, ihn boch gelegentlich ju besuchen. Das Leben hat für mich wieder Etwas eingebiißt. Ratürlich tann Joachim jest gar nicht baran benten, öffentlich zu spielen und meinetwegen nach Braunschweig zu fommen.

Reulich sah ich einen freundlichen alten Mann, einen Gelehrten Lappenberg, ber mit Papa in Correspondenz gestanden und auch Dich kennt. Erinnerst Du Dich seiner?

List's "Sommernachtstraum" habe ich jest gerade ein Dutend Mal theils öffentlich, theils in ben Salons gespielt.

Entschildige, daß ich mit dem Papier so ökonomisch verfahre. Nehme ich aber einen neuen Bogen, so schreibe ich ihn wieder voll und dazu fehlt die Zeit.

Lebe wohl, liebe Mutter — auf baldiges Wiedersehen. Ein sehr angenehmes musikalisches Haus ist hier bas bes Eisenbahndirektors Wolff. Seine jetige Frau ist die Wittwe Immermann's — und nimmt viel Interesse an mir.

Der Maler Professor Grünler wohnt ein paar Thuren von mir. Er läßt sich Dir mit vielen Empfehlungen wieder in Erinnerung bringen.

#### 196.

## Un die Mutter.

Braunfchweig, 14. Marg 1854, Abends 10 Uhr.

## Geliebte Mutter!

Du haft wohl am Ende meinen letzten Brief aus Hamburg (mit einer Einlage an Thode) nicht erhalten? Ich bat Dich darin, mir bald darauf zu antworten, so daß ich einige Zeilen hier vorfände. Auf solche warte ich nun hier seit vorgestern vergebens, und weiß also vorerst gar nicht, was ich ansagen soll. Sonnabend, den 11., reiste ich von Hamburg ab, wo ich auf die dort verledte Zeit mit recht ungetrübtem Bergnügen zurücklicken konnte. Bier und zwanzig Stunden ungefähr blieb ich in Hannover, wo ich mit Joachim und Alindworth auch ganz anständig mich amusirte und recht gutes Quartett bei ersterem hörte.

Bier bagegen ift es gang ichauerlich.

So eben ist mein Concert im Theater vorüber. Die besseren Sänger waren heiser und das Interesse war lediglich auf mich beschränkt. Es war ziemlich seer — das Publikum blieb ziemlich frostig — außer beim Concert von Beethoven und kurz — ich bin sehr unzusrieden. Bor Allem möchte ich nun wissen, ob ich in Dresden absteigen kann — mein Zimmer ist ausgegeben — wo also? Nach Berlin habe ich jest wenig Lust. Dort müßte ich im Hotel mich prellen lassen — barnach sehne ich mich nicht gerade.

Man hatte mir hier für's Concert eine ganz ungünstige Beit gegeben. Die vor einigen Tagen angezeigte bevorstehende Ankunft der noch nicht gesehenen Pepita<sup>1</sup> hat die lokale Neugier aufs höchste gespannt und man spricht von nichts Anderem. Es schien sich hier Manches gegen mich verschworen zu haben. Sehr schlechter Flügel — Rittmüller hatte mir ein vortrefsliches Instrument von sich versprochen — er kam selbst mit herüber von Hannover und wir erwarteten das Versprochene aus Göttingen, beide umsonst — jetzt ist es da — ein paar Stunden vor dem Concerte, also zu spät angekommen. Auch der Herzog ist verreist.

Geftern langweilte mich herr v. D. bei fich mit brei

<sup>1</sup> Tänzerin.

anderen Lieutenants und dem Tenorist S., dem ich ungefähr zwei Dugend Lieder seiner musikalisch blaustrümpselnden Frau begleiten mußte, welche lettere ziemlich österreichisch aber noch etwas angänglicher ist als ihr Mann. Morgen Abend hoffe ich durch einen Brief von Dir in den Stand gesetz zu werden, mich nach Dresden zu begeben. Sollte das nicht der Fall sein, so gehe ich trop Ida Spohr's Liedenswürdigkeit ein paar Tage nach Hannover zu Ioachim. In Hannover ist man doch ein wenig besser als hier — hier ist es unterm Nachtwächter. Elender Thee, elender Kassee, elendes Diner, kein Porter, kein Chester — alles miserabel; wenn man von Hamburg kommt, kann das Einen dis zum Selbstmord treiben.

Setzt merke ich erft, wie wohl sich mein physisches Selbst, mein Magen vor Allem, in Hamburg befunden. Ich könnte sentimental werden, denke ich daran zurück! Das materiell gute Leben heißt viel, sehr viel. Es lebe der Materialismus!

Rosalie Spohr concertirt jest in Holland. Iba besuche ich natürlich öfters; sie ist sehr aimable. Aber das "reicht nicht", wie die Post wisig auf meines Berliner Freundes I. v. Kolb Brief bemerkt hatte. Ich bin fabelhaft burch Hamburg verwöhnt. Nächsten Donnerstag hätte ich bei Tenisch speisen sollen und wie! Es ist kein Scherz, wenn ich Dir versichere, daß mir die Thränen im Auge stehen.
— So ein Hamburger Frühstück! Es lebe Krebs! Nieder mit Hoplit!

Nächsten Sonnabend oder Sonntag kommt ein Packet aus Hamburg an mich in Dresden an. Da ist unter Anderem viel guter Thee für Dich barin. Mache es also auf. Es wird ein Brief von Schuberth babei fein. Hoffentlich habe ich balb Nachricht von Dir.

Abien — ich bin schläfrig und fehr, fehr verdrießlich. Lebe wohl.

Bemitleibe mich!

197.

2In die Mutter.

[Sannover, zwischen 14. und 17. März 1854.]

Deine beiden Briefe habe ich heute und gestern hier erhalten. Mit dem Nachtzuge heute Abend werde ich nicht reisen — sondern erst Sonnabend früh. Der Hauptgrund davon ist, daß Litolist, bessen Biolinconcert heute von Drenschod' gespielt wird, sich entschlossen hat mit herüberzukommen, und den Bersleger gänzlich bei Seite geworfen, nur den liebenswürdigen Künstler und interessirenden Menschen hervorkehrt, desen Bekanntschaft wiederum zu machen mir sehr wohlsthuend ist.

Mein Berbienst und zum Theil auch Joachim's burch mich, ist es, Litolff aus seiner misanthropischen Egoistenglückseligkeit etwas herausgerissen zu haben. In etwa fünf Wochen kommt er auf einige Zeit nach Dresden, wo er sich Dich wiederzusehn unendlich freut. Du stehst wirklich bei ihm in bankbarem Andenken — er hat es mir ganz unzweideutig gezeigt.

<sup>1</sup> Rainund D. (1820—69), Koncertmeister am Gewandhaus Biolinlehrer am Konservatorium in Leipzig, Bruder von Alexander Drehjschock.

In Thieme's Hotel brauche ich wohl nicht länger als bis 1. April zu wohnen? Kannst Du mir nicht schon ein Zimmer aussuchen? Das wäre sehr gütig. Ich möchte gern ein, wenn auch noch so unbebeutenbes, Zimmer für mich haben, in bessen Gen man, — von ber Reise rücktehrend, unsichtbare Erinnerungen placiren kann.

Es ift mir sehr melancholisch zu Muthe. Freitag reise ich auf keinen Fall. Rur ber Gebanke baran hat für mich etwas Schaubervolles.

K. Ritter ist im Augenblick auch hier — er geht nach Berlin — und von da wer weiß wohin — ich glaube, ich werde ihn so bald nicht wiedersehen, vielleicht nie.

Wegen des Thees glaube ich, daß Schuberth mir — ebenso wie mit der Photographie — eine Ausmerksamkeit hat erweisen wollen. Nichts desto weniger werde ich in dem Briefe, den ich noch von hier aus an ihn schreiben will, anfragen, welche Auslagen er gemacht hat, um auf ganz nettem Fuße mit ihm zu stehen.

Er hat übrigens etwas fehr Anftandiges, befferen Ton und Charakter als feine meiften Collegen.

Bortrefflich wäre es, wenn ber alchymistische Bersuch mit dem Convictorium gelänge 1. Dann wäre manche Sorge, die mich drückt, gehoben — auch für die Zukunft eine Ausssicht sür mich, wenn ich einmal einer Summe nothwendig bedarf.

Die Nacht, bevor ich mich photographiren ließ, habe ich höchstens brei Stunden geschlafen und war sehr melancholisch. Daher bas Dich beängstigende miserable Aussehn!

<sup>1</sup> Frau v. Bülow wollte das Necht auf Vergebung der Konviktstellen verkaufen.

Bermuthlich ist es bieses Bilb gewesen, auf welches fich folgende Stelle aus einem späteren Briefe ber Mutter an Ribore bezieht:

"Du erhältst heute ein Daguerreothp von Hans aus Danzig. Bon bem Hamburger sagte Gräfin R.: »il a l'air de méditer un crime« — von diesem tönnte man sagen, qu'il l'a consommé — der Künstler wenigstens."

198.

Un die Schwester.

Sannover, 17. Marg 1854.

Liebe Schwester!

Ich glaube, ich habe Dir während der ganzen langen Abwesenheit nicht ein einziges Mal geschrieben. Das klingt sehr schauerlich, und ich beantworte Dir daher heute die eine Hälfte von Mama's gestrigem Briefe, welchen ich heut Morgen in Hannover erhalten habe.

Ich hätte is nicht geglaubt, baß ich mich über bie stardive- (entschuldige!) Nachricht von dem Dresdner Hofconcerte (16. April?) dennoch freuen würde. Aber es ist
bem so — ich gestehe es ein.

Nun höre meinen Reiseplan. Ich werbe erst in 8 Tasgen zurück sein, aber auch nicht später. Ein hiesiger Instrumentenmacher Rittmüller, sehr honetter Wensch, hat mich gebeten, ein Piano von ihm in Braunschweig zu spielen und ich werbe höchst wahrscheinlich seinen Bunsch morgen erfüllen, indem ich als gütiger Mitwirker baselbst in dem Concerte einer Sängerin aus Hamburg erscheinen werde.

Beute übe ich Rlavier, ein noch nicht von mir gefvieltes Stud aus Berliog' Cellini von Lifgt, bas in Braunichweig gestochen wird, und von bem ich mir gestern bei Litolff ben erften Abgug mitgenommen habe. Ferner ichreibe ich Briefe nach einigen Weltenben und verfehre mit Joachim, bei bem ich biesmal jedoch nicht wohne, ba es ihn geniren murbe (und mich), wenn er es auch nicht eingesteht. Sonntag tangt bie Bepita - bie habe ich nur ein einziges Mal gesehen, als fie noch nicht berühmt mar - beretwegen (ichlechter Ausbruck) muß ich in Braunschweig bleiben, und bas paßt mir um fo beffer, als mich Joachim Dienstag von bort abholt um mit mir nach Leipgia gu reifen, wo er eingelaben ift, am Donnerstag feine Samlet-Duverture gu birigiren. Alle biefe Berioden mit ben vielen eingeschalteten Zwischenfaten find ichlechter Styl und als abichredenbes Beifpiel einzig zu empfehlen.

Über Joachim's musikalische Natur bin ich noch nicht blasirt und ich freue mich so unendlich, wenn ich etwas habe, worüber ich noch nicht abgestumpft bin. Ungenügende Übersetzung des französischen Wortes.

Un meinem neulichen bringenden Briefe an Mama ist ber Anecht bes beutschen Hauses schuld, ber mir noch am britten Tage, nachdem er auf die Post nicht hingegangen war, seierlich versicherte, es sei nichts für mich angekommen — bis ich mir endlich selbst einen Dreier gab.

Falls ein Brief aus Hamburg kommt, so gieb ihn bis Montag früh noch auf die wirkliche Post nach Braunschweig.

Leb wohl, liebe Ifibore — auf hoffentliches frohes Wiederschn.

Den gewünschten Roman bringe ich Dir mit, wie Dir wohl Mama gesagt haben wirb. Lerne unterbeß bafür ben Titel auswendig!

Bergliche Griiße an Dama!

Die Kunde von Ernst v. Bulow's Heirath' hat mich wahrhaft erfrent. Es ist mir lange Zeit im besten Wort- sinne nichts Bernünftigeres vorgekommen.

<sup>1</sup> Mit Fraulein Charlotte von Bronitowsta.

Dresden — Chocieszewice — Berlin.

Frühjahr 1854 -- Minter 1855.

## Un franz Ciszt.

Dresde, 30 Avril 1854. Dohnaische Strasse 3. II.

## Mon très-cher et illustre maître!

Comme je me plais à pousser ma conscience, comme votre élève, au-delà des limites purement musicales, et comme je connais votre aversion pour les conversations inutiles en la partageant, je n'ai pas osé vous molester d'une correspondance qui aurait mérité d'être rangée dans cette catégorie, depuis ma dernière lettre, dans laquelle je vous rendais compte de l'exécution de quelques commissions insignifiantes.

Mes »faits et gestes« de Hambourg, etc. comme vous daignez plaisamment et complaisamment qualifier mes pauvres tentatives récentes de pianiste de troisième ordre, — un peu plus heureuses peut-être que celles de feu mon début à Vienne l'année passée — m'apparaissaient à mon retour à Dresde tellement mesquins et morts-nés, que les ressusciter par une narration posthume qui aurait pu vous faire sourire, me semblait puéril et inexcusable, partant impossible.

Je me serais sans doute permis de vous donner de mes nouvelles, si j'avais eu quelque chose de sérieux à vous communiquer, p. ex. le résultat des concerts de Berlioz à Dresde, et je n'aurais certainement pas tardé à répondre à votre aimable et bienveillante lettre, pour laquelle je vous prie d'agréer mes remerciments les plus vifs, s'il ne m'avait point paru essentiel d'attendre la soirée d'hier, le troisième concert, qui promettait de devenir décisif.

Eh bien! - c'est un moment bien heureux pour moi de pouvoir vous donner les meilleures nouvelles d'un évènement qui ne peut vous tenir plus à cœur qu'à moi, qui ai senti augmenter mon enthousiasme pour Berlioz à chaque audition. La soirée d'hier a été un des plus éclatants triomphes que Berlioz ait célébrés en Allemagne. Une salle pleine, regorgeant de ce qu'il y a de plus choisi, de plus sesthétiquement« élégant parmi le public de Dresde, a fait un accueil chaleureux au compositeur à son entrée. On a souligné chaque morceau du programme par des applaudissements réitérés, des rinforzandos inouïs à Dresde, depuis la fuite de Wagner; on a redemandé le troisième numéro du mystère mystificatif, et battu des mains avec frénésie lorsque d'une loge du second rang une couronne de lauriers est venu tomber aux pieds du compositeur. Malgré sa fatigue, l'orchestre s'est surpassé lui-même à l'exécution du dernier numéro du programme: l'Ouverture du Cellini. Une ovation préparée en silence par la jeune génération de la Chapelle (Reissiger et même Lipinski s'y étaient opposés le matin, - Reissiger du reste s'est fort bien conduit à l'égard de Berlioz, mais son enthousiasme se

fige à la limite de l'envie) a terminé cette mémorable soirée au milieu des applaudissements frénétiques de Mr. de Luttichau a tout de suite prié l'auditoire. l'artiste de lui accorder une répétition du »dernier« concert qui aura lieu demain, lundi. - Ainsi quatre concerts au lieu de deux - et la perspective presque certaine de la représentation du »Cellini«, à laquelle l'exécution des deux Ouvertures de l'Opéra n'auront pas peu contribué. La critique perfide de Mr. Banck a troublé la reprise du Faust. Au second concert il y avait peu de monde, mais il faut ajouter que ce monde appartenait à l'élite du public au point de vue musical, et qu'il s'est montré trés expansif. Le remarquable crescendo en nombre de l'auditoire, qui donna hier un si éclatant démenti à la »presse«, se serait déjà fait sentir à la reprise du Faust, sans l'oeuvre de ces vilains insectes, les critiques. Toute la Chapelle et les chanteurs voguent à pleines voiles dans l'enthousiasme. Ils sont heureux d'apprendre à estimer à leur juste valeur leurs talents et leurs capacités, par cet incomparable chef-d'orchestre, qui leur fait sentir la honte et la stérilité des cinq ou six dernières années, et qui tous, à commencer par Mr. de Lüttichau, qui est radieux à un point dont je ne l'aurais jamais cru capable, voudraient retenir Berlioz à Dresde comme maître-de-chapelle. — On peut être content de tout le monde; les meilleures dispositions règnent partout. Mr. Berlioz a dès la première répetition détruit tout germe d'opposition, converti les plus récalcitrants, ct Dieu sait combien il y en avait! Enfin - vos

prédictions lorsque, vous étiez à Dresde l'année passée, pourraient bien s'accomplir sous peu. Mr. de Lüttichau a déjà fait des avances plus qu'allusoires à Mr. Berlioz, il lui a demandé, entre autres, de mettre en scène et de diriger l'Orphée de Gluck, qu'il veut monter la saison prochaine. A l'observation de Mr. Berlioz qu'il n'y avait pas de place vacante à Dresde, toutes étant fort bien remplies — il a opposé les deux mots assez clairs: »qui sait«!

Figurez-vous qu'il y a huit jours Krebs, à l'église catholique, fit des reproches amers et une réprimande sérieuse à l'orchestre, pour avoir joué si magnifiquement sous la direction d'un Ȏtranger«. Quelle humiliation publique pour les chefs autochthones, sous lesquels il ne leur était jamais arrivé de montrer autant de zèle et d'ardeur! Ceci ressemble à un conte, et pourtant ne l'est point. Krebs sent instinctivement qu'il se prépare quelque chose d'extraordinaire, qui pourrait bien tourner contre lui. » Malgré« cela il est assez bête pour faire de l'opposition non-équivoque contre la sincère et cordiale admiration, que Reissiger de prime-abord a montré et continue à montrer pour les œuvres de Berlioz. L'autre jour à un dîner chez Mr. de Lüttichau auguel j'assistais - Krebs a brillé d'un éclat inaccoutumé par son absence, relevée par la présence de Reissiger, Fischer, Lipinski, Schubert, Dawison, etc. — A ce dîner, donné en l'honneur de Berlioz, il y avait aussi le ministre de Zeschau.

Mr. Berlioz vous écrira probablement lui-même ce matin et vous communiquera ses impressions, ainsi que le degré de sa satisfaction personnelle, — je n'ai donc rien d'intéressant à ajouter à ce chapitre, me réservant toutefois de vous tenir au courant, si vos espérances recevaient une affirmation positive ou approximative.

J'espère que vous avez encore assez bonne opinion de moi, pour ne pas douter que durant le séjour de Berlioz à Dresde, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre des services à ce maître, que j'admire et que je révère de tout mon cœur, en me rappelant avec reconnaissance l'origine de cette admiration. Cela n'a pas été grand'chose; par exemple, je n'ai pu faire qu'un seul article préparatoire dans un journal dont le rédacteur n'a pas accepté mon offre d'écrire gratis la critique des concerts, pour ne pas blesser la susceptibilité de son feuilletoniste régulier. Par contre j'ai enrôlé sous le drapeau de Berlioz, sans ostentation aucune, des enthousiastes parmi les artistes, surtout parmi ceux de l'orchestre. A un certain moment donné, il serait peut-être bon de rappeler à Mr. Berlioz que les premiers et les plus chaleureux amis qu'il a trouvés à Dresde dans l'orchestre et dans l'auditoire, appartiennent au parti Wagner et lui appartiennent depuis longtemps. Ces mots, que je viens de tracer - inutilement peut-être - m'ont été suggérés par le souvenir de quelques caquets de Mme Berlioz au sujet de Richard Wagner, qui m'ont assez irrité. Mais elle est, au fond, une excellente femme qui a le défaut d'être un peu bavarde et de raconter une foule de choses auxquelles on aurait tort de prêter grande attention - -

Ritter est enthousiaste de Berlioz. Quoique souffrant à la suite d'une opération, il m'a secondé à la première exécution du Faust, en prenant avec moi une loge à seize personnes, dans laquelle nous avons invité nos amis et connaissances, tout ce qu'il y a de mieux, par exemple Blassmann, Hähnel, etc.

Mille remercîments pour la partition du » Künstler-chor«; — il a fallu un peu m'habituer aux changements rhythmiques que vous avez cru y devoir introduire. L'» alternativa« est pour moi le morceau le plus sympathique. Il est sublime — et je l'avais déjà senti à Carlsruhe.

Vous êtes bien bon de penser à moi, pour me faire connaître vos nouvelles compositions pour Piano. Quant au morceau sur Cellini, je l'ai joué à Brunswick. Il me valut un fiasco — ce qui a encore augmenté mon plaisir, plaisir partagé par Litolff, qui assistait à ce concert comme auditeur. Ce dernier m'a donné les feuilles corrigées de votre chef-d'œuvre de Scherzo. Il y a déjà longtemps que je l'ai étudié.

Je vous enverrai sous peu l'article de M<sup>me</sup> la Princesse Wittgenstein, que j'ai traduit pour Brendel. Quant à la signature, il m'a fallu en inventer une, puisque j'avais la conviction intime que vous n'étiez pas l'auteur de cette polémique.

Je vous présente mes excuses les plus humbles pour la »Flauheit des W. J.«. C'est par mes mains qu'a passé la correspondance de Singer, dans laquelle j'ai

cu le caprice peu justifiable de laisser plusieurs empreintes de ma griffe. J'ajouterai seulement que j'ai agi en cela bona fide; je me rappelle un temps, où des insinuations de ce genre ne vous déplaisaient pas tout-à-fait. Puisqu'il en est autrement à présent, je suis le premier à me rétracter, et je me garderai d'autant plus d'une récidive, que je suis très dégoûté de la plume — de critique. Je laisserai à Hoplit le soin de s'illustrer, et même de se faire canoniser comme »santo « et »chiaro « par ce moyen.

Le son des mots »Weimar« ou »Leipzig« seul suffit pour me donner un accès de fièvre et de rage. Ces misérables ne cessent de me persécuter et de me maltraiter, — j'ai juré que je leur rendrai un jour ce que je leur dois avec usure. Je regrette amèrement mes faiblesses envers David, qui a su en profiter! Ces gens croient maintenant avoir le droit de me mépriser comme homme sans caractère à cause de mes »inconséquences«.

J'aurai grand plaisir à assister à votre répétition à Leipzig. Ce petit voyage me donnera en outre l'occasion de dire mon opinion au docteur Härtel, ce dont je suis bien résolu.

J'attends à Dresde le résultat de mes démarches, dans le but de mettre fin à mes incertitudes civiles. Il me faut avant tout un passeport en règle. Je crains bien que mon désir le plus ardent de quitter l'Allemagne et de m'ensevelir à Varsovie, comme pianiste »aux gages « d'un général russe — et cela le plus tôt possible — ne rencontre maintenant d'assez graves obstacles et que ce projet n'avorte peut-être entièrement.

Je n'en ai pas encore de nouvelles positives. C'est pourquoi je ne vous en ai point encore parlé.

Je ne me couvrirai point du ridicule de vous envoyer les morceaux dont vous parlez, ce sont des niaiseries qui ont eu la chance de trouver un imbécile d'éditeur. Mais dans le cas où je terminerais bientôt un daguerréotype musical de moi-même (morceau d'Orchestre), je me permettrai de le déposer aussitôt à vos pieds.

200.

## Un franz Lifzt.

Dresde, ce 6 Mai 1854.

#### Mon très-cher et illustre maître!

C'est pour m'exeuser d'abord du retard que j'ai mis à renvoyer le manuscrit que M<sup>me</sup> la Princesse Wittgenstein m'avait confié pour la traduction, que j'y joins ces quelques lignes. Je désirerais ensuite corriger par une quasi-révocation quelques bêtises que mon humeur tapageuse de l'autre jour m'a fait commettre dans ma dernière lettre, il y a huit jours environ, où je vous donnais un compte-rendu assez exact des succès de Berlioz à Dresde.

Comme vous aurez eu, par l'auteur à Weimar, la communication détaillée de ses impressions — de celles qu'il a produites, en tant qu'elles ont rejailli et réagi sur les siennes — pendant son voyage et son séjour à Dresde, j'aurai peu à ajouter à ce chapître. - Mr. de Lüttichau est encore tout-à-fait charmé de la personne et du génie de Mr. Berlioz comme compositeur et comme chef d'orchestre, et ne renoncera sûrement point à la réalisation de son idée, d'attacher votre ami à l'institut musical de Dresde. Un certain entêtement et une certaine ténacité comptent parmi les qualités principales de ce personnage; elles peuvent devenir également vices ou vertus. La Chapelle qui fit preuve à cette occasion d'une indépendance d'opinion et d'un selfgovernment nouveaux et inouïs jusqu'ici à Dresde, a affermi dans l'esprit de Mr. de Luttichau la conviction de la sagesse qu'il y aurait à accomplir votre prophétie. Il s'agit avant tout pour le moment de se débarasser de Krebs, chose assez difficile à faire. Mais enfin -Berlioz pourrait très bien entrer à la place de Reissiger, qui déjà depuis longtemps a manifesté le désir de se retirer. Nous espérons tous revoir Berlioz en automne. La mise en scène du »Benvenuto Cellini« n'est plus douteuse. Mr. de Lüttichau l'a votée sans phrase, et il n'y aura même plus de discussion quand le moment sera arrivé de prendre connaissance du livret et de la partition. Quand je dis: - nous espérons - il me faut presqu'ajouter, que je m'exclus de ce »nous«, supposant bien que je me trouverai alors loin de Dresde et de la Saxe en général, - quelque part dans »l'Est«.

Mr. Berlioz a eu la complaisance extrême de m'entendre jouer du piano. Il s'est exprimé avec beaucoup de bienveillance à mon égard, et a cu l'amabilité de me promettre son concours pour m'aider à prendre pied à l'aris, si j'y allais un jour. Je crains que cela ne soit pas de sitôt. D'abord il me faudra conquérir une certaine indépendance pour le temps que je passerai à l'aris, autant pour avoir cette indépendance elle-même, que pour pouvoir en jouir avec une conscience nette. Quand j'aurai passé un an ou deux à Varsovie ou autre part, en guise d'esclave pédagogue musical, j espère arriver à une situation qui me le permette.

Dans ce moment-ci je savoure autant que possible l'écho de la musique enivrante de Berlioz, qui m'a fait passer trois semaines que je ne voudrais point voir rayées du programme de ma vie. Au baromètre de mon admiration et de ma sympathie pour les œuvres de ce maître, je puis juger maintenant que j'en ai l'intelligence parfaite. Je le comprends et le saisis dans toute l'unité de son individualité, et les nombreux éclairs de son génie qui m'avaient frappé d'abord, ne luisent plus dans des ténèbres qui se sont dissipées.

Vous ne connaissez pas encore les deux dernières parties du »Faust«. Ah! combien je vous envie! La quatrième partie surtout est magnifique d'imagination, sublime d'originalité.

J'ai promis à Mr. Berlioz de lui arranger la première Ouverture du »Cellini« pour le piano à quatre mains, afin d'être incorporée dans la partition de piano à publier, comme par exemple pour les opéras de Spohr; comme j'ai le temps maintenant, je voudrais me mettre à l'œuvre sans retard. Mais où prendre la partition, si vous n'avez pas la grande bonté de me prêter la vôtre pour une quinzaine de jours au plus?

S'il se présentait un éditeur — je ferais une brochure sur le »Cellini«, pour préparer l'opéra à Dresde. Si vous en connaissez un, et si vous m'y engagez, je suis prêt à le faire. Il est bien entendu que je ne demanderai point d'honoraires. Mr. Berlioz a eu bien du plaisir en se faisant traduire par moi l'article ci-joint d'un journal de Dresde, qui fait grand honneur à l'esprit de son auteur. C'est sur son invitation, que je vous l'envoie.

J'espère de tout mon cœur que l'indisposition, dont vous aviez à vous plaindre, n'a pas tardé à disparaître et que toute la santé, dont votre énorme activité a besoin, vous est revenue. Je ne puis en dire autant de moi, qui suis — peu gravement, — mais assez constamment souffrant.

Joachim m'a écrit qu'il passerait à dater du 1. Mai une huitaine de jours à Weimar. Vous aurez alors probablement abandonné votre projet de voyage à Hanovre, si vous n'avez pas d'autres motifs d'y aller. Espérant encore apprendre par vous la date de la répétition à Leipzig je signe votre

très-reconnaissant et entièrement dévoué élève.

201.

Un franz Lifzt.

Dresde, ce 29 Juin 1854.

Mon très-cher et illustre maître!

J'avais compté vous remercier personnellement des marques d'un bienveillant souvenir que votre dernière

Sans v. Bulow, Briefe. II.

lettre m'avait données — en allant vous trouver à Halle, où vous m'aviez indiqué votre présence pour le 17 de ce mois. Voilà qu'une inflammation à la gorge m'est survenue précisément la veille du jour où je comptais partir, et j'ai été même obligé de garder le lit pendant plusieurs jours et de me soigner très-sérieusement pour éviter un aggravement du mal qui, du reste, a passé plus vite que je ne l'espérais. Comme je n'aurai donc pas le bonheur de vous revoir de sitôt, je veux vous faire part du peu que j'ai à vous apprendre en ce qui regarde ma personne.

Je vous prie d'abord, en vous renvoyant la partition de l'Ouverture de »Benvenuto«, de bien vouloir excuser le retard que j'y ai apporté.

L'arrangement à quatre mains ma pris plus de temps que je ne croyais. Je l'ai refait plusieurs fois avec conscience, et même avec pédanterie. Je n'en suis pas mécontent, puisqu'il est très pratique. Si vous pouviez me faire savoir l'adresse exacte de Berlioz en ce moment (peut-être par Cornelius), je vous serais trèsreconnaissant, car je voudrais lui envoyer mon arrangement le plus tôt possible — selon ma promesse.

Mr. Fischer<sup>1</sup>, que je viens de rencontrer ce soir au théâtre, n'a pu me donner des nouvelles positives sur la représentation du Cellini dans le courant de l'automne; il en doute même. On fait cependant copier

<sup>1</sup> Wilhelm F. (1789—1859), Chordirektor am Dresbener Hoftheater; Freund Richard Wagner's. — Siehe "Richard Wagner's Briefe an Theodor Uhlig, Wilhelm Fischer, Ferdinand Heine." Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1888.

la partition de piano. Mr. de Lüttichau, qui sous peu part pour Teplitz où il passera quelques semaines, est, à mon sû, encore fidèle à son engouement pour le compositeur et surtout pour le chef d'orchestre Berlioz.

— Vous pensez bien que je n'ai pas manqué d'aller voir Tichatschek à son retour, et de tâcher de l'intéresser au »Cellini«. Quant à ma brochure sur le »Cellini« — j'en ai abandonné, ou plutôt différé l'exécution. J'y étais peu disposé pendant tout le temps qui vient de s'écouler, — je l'aurais écrite d'un point de vue trop individuel, trop indépendant, pour m'en promettre du succès.

Après y avoir réfléchi encore, je préfère aussi la faire paraître comme première livraison de la collection d'articles et d'analyses des œuvres de Berlioz que Pohl se propose de faire publier par Wigand à Leipzig, qui en outre lui donnera des honoraires, — tandis qu'il me répugnerait de la voir publiée par un libraire à »Weimar«.

Mon avenir est maintenant certain pour un assez grand espace de temps. Quand vous saurez comment, vous ne me croirez pas trop ébloui ni enchanté — mais depuis je suis moins inquiet — et je ne souffre pas trop d'ambitions frustrées. Je viens d'accepter un engagement qui m'a été offert par un riche comte polonais — Mycielski — qui m'emmenera, vers le commencement de Septembre, comme maître de musique pour ses trois ou quatre prodiges de filles, à sa propriété située entre Posen et Breslau. J'aurai quatre cents écus par an, et il va sans dire, tout ce qu'il faut pour y vivre et me

rendre à même de remplir ma tâche journalière: donner trois ou quatre leçons le jour et amuser le monde le soir comme pianiste. Comme la famille habite momentanément Dresde, j'ai déjà commencé mon service depuis quelques semaines, en donnant des leçons. J'aurai tout le temps là-bas de travailler solitairement à ma guise, de composer des Trios, Symphonies, etc. à la Rubinstein, avec ou sans inspiration, et j'aurai aussi l'avantage d'oublier et d'ignorer tout ce qui dans le monde musical et non musical pourrait m'ennuyer ou m'agacer les nerfs, et celui de fortifier ma santé en me campagnardisant, tout en fortifiant en même temps mon apathie et mon dégoût de bien des choses - sorte de bien-être dont je commence à jouir depuis peu, et que ne saurait même plus troubler la nouvelle, autrefois si agréable de la décadence d'une de mes bêtes noires.

Pardon de cet abandon dans des flâneries intellectuelles que vous avez si souvent tolérées avec indulgence dans ma conversation épistolaire. Et maintenant parlons d'autre chose que des tribulations intérieures et extérieures de ma carrrière plus ou moins manquée. Je ne néglige point le piano — j'étudie les Préludes et Fugues de Bach, votre Scherzo, vos Études d'après Paganini — et les 33 Variations de Beethoven, Op. 120, pour lesquelles j'ai un faible fortissime. — Je suis au beau milieu d'une Fantaisie pour Orchestre (si mineur) dans le style de mon ami Raff — je viens de réinstrumenter et de corriger entièrement l'Ouverture de «César« — et je fais des transcriptions successives du «Tannhäuser« à quatre mains — qui tardent à paraître.

Wagner est assez bon pour me donner parfois de ses nouvelles. Il m'a promis l'envoi de son premier opéra des Nibelungen, aussitôt qu'il l'aura écrit au net — pour que j'en fasse la partition de piano. A mon grand regret je n'ai pu me rendre à son invitation pour le Festival à Sitten. Mais qui aurait bien pu le faire et a eu très tort de ne pas le vouloir, c'est Joachim. Je viens d'apprendre, je ne sais plus par qui, que mon ami, si terriblement tiède comme correspondant, est allé à Vienne, où il passerait, à ce qu'on dit, son congé d'été. Est-ce vrai?

Charles Ritter m'a écrit l'autre jour de Vevey, où il réflète, en sa qualité de nouveau marié, sa lune de miel(?) dans le lac de Genève. Il a été voir Wagner à Zürich et me fait part assez largement de ses impressions au sujet de la musique du »Rheingold«. Avez-vous reçu le manuscrit de son »Alcibiade«?1 Je m'imagine que cette pièce ne serait pas sans intérêt pour vous; quant à moi, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre, contenant des épisodes admirables. -À propos des Ritter — le cadet m'a beaucoup prié de vous parler de lui et de vous soumettre une demande, concernant la chose qui lui tient le plus au cœur après son mariage. Comme je puis la faire en bonne conscience, je me permets de la motiver par un court avant-propos en sa faveur. Depuis la soirée que vous avez daigné passer dans sa famille l'année passée, il est pénétré de honte et de chagrin d'avoir

<sup>1</sup> Gin Schaufpiel von R. Ritter.

eu plutôt le malheur que l'impertinence de vous avoir déchiré les oreilles en raclant son violon, et partant de vous avoir donné une opinion si compromettante de sa capacité musicale. Il serait trèsheureux s'il pouvait trouver l'occasion de vous montrer qu'il sait mieux faire. Depuis ce temps il s'est mis à étudier son instrument - et il y a quelques mois il m'étonna — c'est un fait — par sa façon intimement musicale et même techniquement merveilleuse de lire à livre ouvert avec moi la deuxième Sonate de Schumann, car je ne m'attendais pas à une telle preuve de talent de sa part. Enfin pour en arriver au point capital - Ritter, qui se mariera très-prochainement à Pillnitz avec une nièce de Wagner, sœur de Johanna, et dont la fiancée quitte la carrière d'actrice, désirerait beaucoup se fixer à Weimar, où, étant musicien passionné et surtout très-enthousiaste de la musique que vous composez et protégez, il trouverait à satisfaire ses goûts musicaux et aurait l'avantage de vous voir et de vous admirer de temps en temps. Pour réaliser ce désir, il lui faudrait seulement trouver un emploi, une occupation à Weimar, car sans cela il lui serait impossible d'y demeurer. - Or, comme il a déjà fonctionné dans l'orchestre de Dresde, il pense pouvoir maintenant viser à une place parmi les 1ers violons de la chapelle de Weimar. Il serait au comble du bonheur, s'il pouvait obtenir cette position, qu'il accepterait à n'importe quelle condition - ce qu'il m'a prié expressément d'ajouter. N'ayant pas le courage de vous adresser lui-même cette sollicitation, il

m'a choisi comme intermédiaire. Vous seriez bien bon de daigner me remettre à l'occasion une réponse favorable ou défavorable à la demande de mon jeune ami.

Singer s'est établi depuis quelques semaines à Dresde, où on est mieux pour travailler qu'à Pesth; je ne suis pas fâché de jouir de sa société, que je préfère à beaucoup d'autres, et qui m'empêche de trop m'isoler, de trop m'emmisanthropiser. Il m'a chargé de vous présenter ses respects; il est tout pénétré d'une admiration intelligente et enthousiaste pour vous, ce qui ne contribue pas peu à me le rendre plus sympathique encore. Cependant comme il occupe et absorbe en ce moment le coin réservé dans mon amitié aux juifs, je ne saurais sympathiser encore pour Rubinstein, d'autant plus que la Sonate qui vient d'être publiée, n'engage pas trop à un retour d'affection pour des » Vergangenheits-Sonaten«.

Le directeur du «Gesangverein Orpheus« à Dresde, Mr. Müller, a manifesté l'intention de faire exécuter votre «Festgesang« dans le courant de l'hiver. Je l'ai mis à même d'en étudier la partition et de se raffermir dans la conviction, qu'il serait fort louable de remplacer enfin le «Festessengesang« de Mendelssohn par une composition plus digne du sujet et du poète. Mr. M[üller] m'a eucore assuré ces jours-ci, qu'il vaincrait l'opposition de quelques «Liedertüfler«, ennemis des changements enharmoniques, et que l'exécution aurait certainement encore lieu dans le courant de l'année.

Mr. Gottwald m'a fait le plaisir ce matin, de me donner des nouvelles assez fraîches sur Weimar, sur l'opéra de Schubert, et sur les moments qu'il a été assez heureux de passer chez vous. J'espère que votre précieuse santé se sera reconsolidée parfaitement et qu'il n'y a point à craindre de récidive, maintenant que vous avez si largement payé le tribut à la maladie.

En vous demandant de vouloir bien assurer M<sup>me</sup> la Princesse Wittgenstein de mon entière soumission, je vous prie d'agréer les compliments de ma mère, qui désire vous dire ses plus tendres amitiés.

Cornelius vous remettra demain la partition de l'Ouverture de Berlioz.

Familienbriefe aus ben Sommermonaten biefes Jahres, Die Bulow bei feiner Mutter in Dregben zugebracht bat, weisen auf einen lebhaften Bertehr mit einigen Mitgliebern ber polnischen Ariftofratie bin, besonbers mit ber Grafin Ramiensta und ihrer Tochter Selene, die ihren ftandigen Wohnsit in Dresben hatten. Da die beiben Damen ein angenehmes Saus machten, bas gern von ihren Landsleuten aufgesucht wurde, mag ber junge Bulow bort bie Befanntfcaft bes Grafen Mycieleti gemacht haben, ber ihn bat, feinen Töchtern Musikunterricht zu geben, so lange bie Familie gleich vielen andern abeligen und begüterten Familien aus Bolen, die alliährlich einige Monate in Dresben zuzubringen pflegten - fich bort aufhalten murbe. Bulow entsprach biefem Bunfch, und balb folgte ein Untrag bes Grafen, eine feste Stellung in feinem Saufe als Lehrer ber Tochter und Borfpieler annehmen zu wollen. Trot bes bringenben Berlangens fich pekuniar auf eigene Buge gu ftellen, wurde ber unabhangige Sinn bes jungen Runftlers fich ichmerlich bie Ronceffion einer Unnahme abgerungen haben ohne ben Bebanten an Baris und ben Bunich - ber von Meifter Lifgt angeregt und fest im Auge behalten murbe - fich fo balb als möglich bort als Rlavierspieler öffentlich zu bemähren. Die in Wien gemachten Erfahrungen hatten ihm bewiesen. baß es in bem von ihm ermählten Birtuofenberufe feinesmegs genuge, die Mendelsfohn'iche Boridrift buchftablich zu befolgen: "Sabt Talent und lernt mas!" Wenigstens nicht in ben großen Centren, wo Rünftlernamen geprägt und in Umlauf gefest werben - fo golbecht ihr Runftlerthum auch fein mag. Die bemuthigenbe Erfahrung, bag es nicht unbedeutenber Gelbmittel bedarf um fich nur Bebor zu verschaffen, brannte noch fort in feinem Bergen. Trot aller Meinungsverschiedenbeiten ber Mutter in Dantbarfeit und Berehrung ergeben. fühlte er fich in seinem Bartgefühl verlett burch ben Bebanten, ihr neue Opfer gugumuthen, Die Schwierigkeiten ihrer Lage noch zu erhöhen. Denn, mas es bieg, mit verhältnißmäßig fo beschränften Mitteln fich in einem Milien von Boblhabenden zu bewegen, wie Frau von Bulow es burch Namen, Schidfal, Bilbung und eigene Bahl Sahrzehnte bindurch gethan hatte, tann teinem Beobachter entgangen fein. am wenigften bem liebenben Sohne. Go beichloß er benn burch zeitweiliges Aufgeben feiner Freiheit bie Mittel gu erwerben, um die Roften eines Debuts in Baris beftreiten gu "Bans arbeitet unaufhörlich" ichreibt Frangista fönnen. von Bulow an ihre Tochter nach England, im Juli: "fpricht fast gar nicht. Er tomponirt ben gangen Tag und ift immer geiftig thatig und absorbirt; neulich war er bei Ramiensfis; Die Tochter ift ungewöhnlich musikalisch und malt auch - copirt in ber Galerie Baul Beronefe. Mit ber ältesten Mycielsta fcheint er fich jest zu apprivoifiren". Spater: "Wir haben jest ein wenig geselliger gelebt, Sans wenigstens mit ben Ramienstis . . . Belene, Die Tochter, malt ibn; fie ift eine fehr bedeutende Runftlerin, Sans' Bortrait ift portrefflich, ich fagte ihr barüber »Ah, vous l'avez deviné«. Sie macht mir eine Copie, fie arbeitet sehr rasch und ist sehr sleißig; sie hat etwas tünstlerisch Ideales aber keine Spur von Sentimentalität, sondern heiter und gesund in ihrem ganzen Besen. Sie erinnerte mich vom ersten Augenblicke an die Bayer [Bürd] und Hans sindet es nun auch. Ihr Umgang wirkt sehr gut auf Hans, der sehr viel Gesallen und Interesse an ihr sindet und auf den die Schönheit und Annuth der Chodstewicz ebenfalls wohltstätigen Einsluß übt. Er verzögert deßhalb wohlt seine Abreise zu Mycielsti; indessen nun ger doch nun nächstens fort. Im Rovember will er nach Berlin."

8. August: "Wäre Hans nicht hier, so bliebe ich gewiß nicht in der Stadt. Mycielstis gehen schon in 8 Tagen, er hat aber immer weniger Lust und will keinesfalls vor 4 Wochen fort. Er componirt, spielt gar nicht, geht viel mit Singer und Vohl um."

Weiter: (ohne Datum) "Hoffentlich bift Du glücklich bei schönstem Herbstwetter in Paris angekommen. . . . . Es ist jest ziemlich unruhig bei und gewesen. Immer Künstler ober sonst Besuch und Alerlei, dazu das Suchen nach Wohnung, das Auflösen wieder einmal von Alem! . . . Freitag Abends hatte ich polnische Gesellschaft. Dawison kam auch und hat mich ganz für sich eingenommen, keine Spur von Schauspieler, höchst interessant. Hans spielte wundervoll und Alle waren ergriffen und hingerissen. Sonnabend war ich im Theater: Jusius Caesar. Du siehst, ich habe ein disspirites Leben geführt."

202.

Un Alexander Ritter.

[Dresben, erfte Balfte Auguft 1854.]

Lieber Safcha!

Du hast mich mit einem enorm gelehrten Wisch erfreut. Für's erste mache ich Dir mein aufrichtiges Compliment

für Deine Instrumentirungs-Renntnisse; für's zweite melbe ich Dir, daß der König von Sachsen am 9ten dieses auf einer Reise in Tyrol töbtlich am Ropfe verletzt worden und in Folge dessen gestorben ift.

Und nun die Landestraner! Ein paar Monate lang kein Concert, kein Theater u. f. w. Schaurig lebern! Gerade von gestern an, wo das Tannhäuser-Duo Nachmittags und meine Orchesterphantasie Vormittags fertig geworden ist und wir nun früher eingegangenen Verpslichtungen zufolge anfangen wollten, uns mit Methode zu amüsiren, Wein und Natur zu kneipen!

Judith von Hebbel, Zampa, Hugenotten standen hinter einander auf dem Repertoir. — Ja, Kuchen! — Nicht einmal die Duverturen darf der Prince des Poulets i spiesen!

Berschwörungswirbel — immer brauf lost ganz gut so. Es-Hörner klingen übrigens nicht hart. Denke gefälligst an bas Scherzo ber Eroica! Überhaupt an bie ganze Eroica. Um besten ist's immer für Musikstücke in welchen bie Orchestration vorzugsweise auf bem Blech beruht, zwei Hörner in einer, bas britte und vierte in verschiedenen Tonarten zu schreiben. Schreibe zwei B-Hörner, eines in Es und eines in H\* burchgängig — Cornets à pistons

<sup>\*</sup> Bei dem H-Horn hast Du die Terz Es und die Septime A vorzüglich zur Disposition. Für das Trio wäre ein E-Horn gut wegen des fis-gis (ges-as). Wie die Cornets geschrieben werden, weißt Du wohl; klingen eine Octave tieser als die Trompeten bei nämlicher Schreibweise.

<sup>1</sup> hünerfürst, Dirigent popularer Symphonic-Koncerte in Dresben.

gebrauche paarweise. Bei ihrem burchbringenden, eher gemeinen als gesanglichen Charakter — gieb ihnen das Rakoczymotiv im Trio und anderwärts — und den Trompeten das Hunyadi-Thema. Bergiß nicht für tiese Blechinstrumente zu sorgen. Ophicleide, nicht Tuba. Nimm deren sogar zwei, eine in B. Schreibe serner D-Clarinetten, die sind vorzüglich für Militärmussk.

Es ist hübsch, daß Du so sleißig bist — ich bin's jett auch bergestalt gewesen, daß ich ausruhen muß. Mach so sort — was eigenes und meinen Warsch verarbeite so insolent als möglich — bei der Instrumentirung ließen sich noch andere Reminiscenzen aus dem Rakoczymarsch hineinbringen.

Von Deinem Bruder habe ich auf eine lange Spistel, die ich Beveh poste restante adressirt hatte, noch keine Antwort erhalten. Was macht er? Wich interessirt so ungemein Alles, was er treibt und wie er sich hat. —

Singer läßt Dich vielmals wieder grüßen. Im Tonfünftlerverein wollen wir ober sollen wir nächstens das Trio von Volkmann und das Tannhäuserbuo spielen — wenn's Ihro Majestät die Landestrauer gütigst erlaubt.

Aus Zürich habe ich wenig troftreiche Nachrichten. ER ist sehr verstimmt und bis zum Todtschießen mißmuthig. ER muß in sehr mißlichen äußeren Umständen sein — Liszt sprach mir von Wechseln. Heize doch ein wenig ein, damit — vielleicht durch Johanna — IHM für den Augenblick wenigstens geholfen werde.

An Liszt werde ich Deine Empfehlungen ausrichten, sobalb ich ihm schreibe. Bon Berlioz habe ich heute einen ungemein herzlichen und liebenswürdigen Brief bestommen.

Fräulein v. Harber's Bilb auf der Ausstellung ist ein Meisterwert und unbestritten das Beste, was sich in dem Tröbelladen auf der Terrasse vorsindet.

Schreib balb einmal wieber — wenn Du was zu beforgen haft, verfichere ich Dich prompter und reeller Bebienung. Wolle mich angelegentlich Deiner liebenswürdigen Braut Fräulein Wagner empfehlen.

Adieu.

Dein

Beltaft.

203.

Un Richard Pohl.

Dregben, 9. September 1854.

# Lieber Freund!

Es ift ja famos von Dir, daß Du fo rasend zukunstssteißig gewesen bist! Gratulire und freue mich auf das
Erscheinen dieses achthändigen Arrangements. Berde sie
sogar kausen, wenn ich bei Kasse bin — wie ich mir neulich zum ersten Mase, im Etel vor dem Musikalienhandel,
Joachims prachtvolle Stücke gekaust habe, die mit Klavier
und Geige, Op. 5.

<sup>1</sup> Berlioz' "Fest bei Capulet" (aus "Romeo und Julie") zu 8 Sänden arrangiri. (Alemm in Leipzig.)

Deine Frau ift vom 1. Oktober an in Weimar engagirt. Davon schreibst Du mir nichts? Ich habe es aber vorgestern aus einem Briefe List's an Sascha Ritter ersahren, den er ebenfalls — als Biolinspieler — in die Großherzogl. Sächs. Hoftapelle in Weimar angeworben hat. Die Hochzeit Ritter's mit Fräulein Franziska Wagner sindet am 12. dieses in Pillniß statt. Fräulein Iohanna Wagner ist wieder dazu hergekommen und war vorgestern Abend bei uns, als wir Musik machten und Du von Rühlmann, Fürstenau, Hübler, Schlieck, sowie von mir herzlich vermist wurdest. Am 20. ungefähr begiebt sich das neue Chepaar nach Weimar und bort werden sie also nicht lange auf die Ankunst eines älteren zu warten haben. Es kann somit zum Winter ganz wohnlich in Weimar werden. Du wirst also mich in Dresden nicht vermissen.

À propos, in dem Briefe an Sascha äußerte List, er wisse Deine Abresse nicht und werbe Dir durch Brendel Nachricht geben von dem Engagement Deiner Frau, die sich hoffentlich den Sommer über erholt und gekräftigt hat. —

Ich habe Dir einen ganzen Haufen Neuigkeiten mitzutheilen; kannst sie auch für das Feuilleton der Brendel'schen benuten — wird sogar gut sein — (bei dieser Gelegenheit: sei so gütig, meiner nicht mehr in der Brendel'schen zu erwähnen — außer Du wolltest mir den Spaß machen, meine Todesnachricht ein wenig vor dem Souper mitzutheilen) und den Betheiligten lieb.

Bolfmann, mit bem ich noch correspondirt habe und

<sup>1</sup> Königliche Rammermufiter in Dresden.

bessen Sonate ich Dir zur freundlichen Besprechung mir zu empsehlen ersaube, da sie bei wiederholter Durchsicht keineswegs ledern erscheint, sondern sehr viel Schönes enthält — das Abagio ist troß seiner Kürze sehr bedeutend — besgleichen die Durchsührungssäße der Allegri — hat bei Spina eben zwei Hefte herausgegeben unter dem Titel "Buch der Lieder" Op. 17. Bei Rozsavölgyi kommen nächstens sogar Tänze von ihm heraus; dei Wechetti wird sein Op. 1 in theilweis verbesserer Auslage demnächst erscheinen. — Doch hat er es schon satt, "Sächelchen" zu produciren und will wieder an "Sachen" sich machen. Er hat mir zweimal schönste Grüße an Dich ausgetragen.

Bon Hector Berlioz habe ich unterbessen auch zwei Briefe erhalten — ber eine sehr schmeichelhaft bezüglich meines Arrangements, das gedruckt wird, sobald sich Brandus wieder ein wenig restaurirt hat. Ich theile Dir das über ihn persönlich Interessante mit. — — — — —

Nun aber das Wunderlichste, Überraschendste. Was der Singer für — »sus« hat — das ist unglaublich! Bekommt einen Antrag nach Amerika — den er aber vorläusig noch nicht angenommen, sondern auf ein Jahr vertagt hat. — Wege Fortuna hat Capricen! Transatlantische Aussichten — wenn ich eine solche Perspektive hätte, würde es anders um mich stehen.

Bon Wagner könnte ich Dir schreiben — boch bas ist besser mündlich (persönlich) als schriftlich für Dich zu erfahren. Zu Dir reisen kann ich nicht — es sehlt mir weiß

<sup>1</sup> Die fich hier anschließenden Stellen aus Briefen Berliog' fallen aus, weil die Briefe in ihrem vollen Wortlaut unmittelbar folgen.

Gott an Gelb und an — Humor. Ich machte mir gern bas Vergnügen. — Nächsten Montag Tonkünstlerverein. — Trio von Bolkmann. — Tannhäuser-Duo — seit 14 Tagen in Schott's Händen. — Meine Orchesterphantasie ist seit vier Wochen fertig und entzückend schön — testamentsmäßig. Tannhäuser-Prozeß! im Ginschlummern — hindert nichts. —

Ende nächster oder Anfang kunftiger Woche hoffentlich Probe mit der Kapelle in Thieme's Hotel von meinen Orchesterstücken.

Das Medaillon hätte ich längst geschieft, doch sehlte es an einer Schachtel.2 — Du erhältst es mit biesem Briese ober an ber nächsten Tage einem. Theater mit Goethe's "Iphigenie" eröffnet (prachtvoll). Gestern "Idomeneus" (boch schön), heute "Judith".

Lebewohl, lieber Soplit.

Ich werbe noch so ein bischen um den Briefrand herum schreiben. Erst vor ein paar Tagen erhielt ich fünf Nummern der Neuen Zeitschrift zusammen. In der Wuth über die frühere Nichtzusendung hatte ich angesangene Artikel zerrissen.

Nun noch eine sehr große Bitte — nicht für mich, wie Du Dir benken kannst. Gräbener hat mir brei Streichquartette geschickt, in benen viel Werthvolles und Bebeutenbes. Sie verdienen einen Berleger zu sinden, um nur ben Komponisten bekannt zu machen. Würde sich Beters nicht burch Deine Vermittelung entschließen, wenigstens das

2 Rietschel's Medaillon von Lift.

<sup>1</sup> Bon Wagner gegen feinen Berleger Defer.

Klaviertrio zu bruden? Bersuche es, ihn bazu zu bestimmen. Bei Sartel ist ein Klavierquintett von G. früher erschienen. Du thust ein gutes Werk, Dich für Grabener zu interessiren. Ich habe über keinen Berleger zu bisponiren, ber meiner Empsehlung eine Wirkung geben würde.

Da es nicht gelungen ift hans von Bulow's Briefe an ben frangösischen Meister Hector Berlioz aufzufinden und fie aller Bahrscheinlichkeit nach nicht mehr existiren, so mögen die beiden folgenden an Bulow diese Lude ausfullen.!

# hector Berliog an hans von Bulow.

28 Juillet 1854.

C'est une charmante surprise que vous m'avez faite, et votre manuscrit est arrivé d'autant plus à propos, que l'éditeur Brandus, qui grave en ce moment »Cellini«, avait déjà choisi un assez obscur tapoteur de piano pour arranger l'ouverture.

Votre travail est admirable; c'est d'une clarté et d'une fidélité rares et aussi peu difficile qu'il était possible de le faire sans altérer ma partition. Je vous remercie donc de tout mon cœur. Je vais voir Brandus ce soir, et lui porter votre précieux manuscrit. J'ai beaucoup travaillé depuis mon retour de Dresde; j'ai fait la première partie de ma trilogie sacrée: »le Songe d'Hérode«. Cette partition précède l'embryon que vous connaissez sous le nom de »Fuite en Egypte«, et formera avec l'»Arrivée à Saïs« un ensemble de seize morceaux, durant en tout une heure et demie avec les entr'actes. C'est peu assommant, comme

<sup>1</sup> Mit freundlicher Bewilligung von Herrn E. Levh in Paris, dem Berleger der "Corrospondance inschite de Hector Berlioz 1819—1868«, welcher sie entnommen sind.

vous voyez, en comparaison des saints assommoirs qui assomment pendant quatre heures.

J'ai essayé quelques tournures nouvelles: l'air de l'»Insomnie d'Hérode« est écrit en »sol« mineur sur cette gamme, déterminée sous je ne sais quel nom grec dans le plain-chant:



Cela amène des harmonies très sombres, et des cadences d'un caractère particulier, qui m'ont paru convenables à la situation. Vous avez été bien taciturne en m'envoyant le paquet de musique; j'eusse été si heureux de recevoir quelques lignes de votre main!

Mademoiselle votre sœur a passé dernièrement à Paris, mais si vite, que, quand on nous a remis la carte qu'elle a laissée à la maison un matin de bonne heure, elle était déjà partie pour Londres.

Veuillez, je vous prie, saluer de ma part madame votre mère. Ne viendrez-vous pas à Paris? Je pars dans quelques jours pour Munich, où je resterai trois semaines. Plus tard, vers Novembre, je retournerai encore en Allemagne et peut-être vous reverrai-je à Dresde.

Rappelez-moi au souvenir de Mr. et Madame Pohl et serrez la main à cet excellentissime Lipinski.

## Bector Berliog an Bans von Bulow.

1er septembre 1854.

J'ai été bien enchanté de votre aimable lettre et je me hâte de vous en remercier. Je ne suis pas allé à Munich. Au moment de partir, une place est devenue vacante à l'Académie des beaux-arts de notre Institut, et je suis resté à Paris pour faire les démarches »imposées« aux candidats. Je me suis résigné très franchement à ces terribles visites, à ces lettres, à tout ce que l'Académie

inflige à ceux qui veulent »intrare in suo docto corpore « (latin de Molière); et on a nommé Mr. Clapisson.

A une autre fois maintenant. Car j'y suis résolu; je me présenterai jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Je viens de passer une semaine au bord de l'Océan, dans un village peu connu de la Normandie; dans quelques jours, je partirai pour le Sud, où je suis attendu par ma sœur et mes oncles pour une réunion de famille.

Je ne compte retourner en Allemagne que dans l'hiver. Sans doute, Liszt a raison en vous approuvant d'avoir accepté la position qui vous était offerte en Pologne; en tout cas, il ne fant pas perdre de vue votre voyage à Paris, si vous pouvez le faire avec une complète indépendance d'esprit, eu égard au résultat financier des concerts. Je me fais une fête de vous mettre en rapports avec tous nos hommes d'art dont les qualités d'esprit et de cœur pourront vous rendre ces rapports agréables.

Vous savez si bien le français, que vous pourrez comprendre le parisien; et vous trouverez peut-être amusant de voir comment tout ce monde d'écrivains danse sur la phrase, comment ceux qui osent encore accepter le titre de philosophes dansent sur l'idée.

Je serai tout à vous à mon retour, et fort désireux de connaître les compositions d'orchestre dont vous me parlez. Ma partition de »Cellini« ne saurait trouver un critique plus intelligent ni plus bienveillant que vous; laissez-moi vous remercier d'avoir songé à faire, dans le livre de Mr. Pohl, le travail qui s'y rapporte. Au reste, cette œuvre a décidément du malheur; le roi de Saxe se fait tuer au moment où on allait s'occuper d'elle à Dresde... C'est de la fatalité antique, et l'on pourrait dire à son sujet ce que Virgile dit sur Didon: »Ter sese attollens cubitoque adnixa levavit: Ter revoluta toro est.«

Quel grand compositeur que Virgile! quel mélodiste et quel harmoniste! C'était à lui qu'il appartenait de dire en mourant: »Qualis artifex pereo!« et non à ce farceur de Néron qui n'a en qu'une seule inspiration dans sa vie,

le soir où il a fait mettre le feu aux quatre coins de Rome, ... preuve brillante qu'un homme médiocre peut quelquefois avoir une grande idée.

Hier, on a rouvert l'Opéra. Madame Stoltz a fait sa réapparition dans le rôle de la Favorite. En la voyant entrer en scène, je l'ai prise en effet pour une papparition. Sa voix aussi a subi du temps l'irréparable outrage. La nouvelle administration de l'Opéra avait fait un coup d'État et retiré leurs entrées à tous les journalistes; cette pauvre Stoltz va avoir fait une rentrée inutile. Il y a eu conseil, au foyer, de toutes les plumes (d'oie) puissantes, et nous avons decidé, à l'unanimité, qu'il fallait déclarer à l'Opéra la pas un mot de sa réouverture ni du début de madame Stoltz, jusqu'à ce que la direction revienne à de meilleurs sentiments.

Je travaille à un long »feuilleton de silence« qui paraîtra la semaine prochaine et qui m'ennuie fort. Adieu, je me suis un peu délassé à vous écrire.

204.

Un franz Liszt.

Dresde, ce 19 Septembre 1854.

Mon très-cher et illustre maître!

Vous ne sauriez m'en vouloir de mes taciturnités périodiques, qui sont bien involontaires au fond et proviennent d'une part de mes préoccupations quelque peu hypocondriaques, d'autre part d'une aridité de faits et de sentiments, dont je souffre par intervalles, quand je ne suis point éclairé des rayons d'un soleil immédiat, direct, — présent. Vous ne sauriez soupçonner dans ces silences — même le plus faible re-

lâchement des sentiments de respect, d'enthousiasme et de la plus profonde reconnaissance, dont vous me savez pénétré envers vous. C'est dans cette foi que je puise le courage de me représenter à vos yeux chaque fois que je sens le besoin de me secouer de mon apathie dans laquelle me plongent mes deux pires ennemis: l'isolement et le manque de cette nourriture d'esprit vivifiante, par laquelle vous m'avez gâté en m'y accoutumant à Weimar et partout où j'ai joui du bonheur de vous revoir, de vous parler, de vous entendre.

Les quelques lignes ne prétendent pas encore vous adresser un adieu temporaire - car ce ne sera que dans huit ou quinze jours que je me rendrai enfin à ma nouvelle destination à Posen - et je me permettrai encore de vous donner ma nouvelle adresse, lorsque je ne nagerai plus dans l'incertitude quant à sa précision grammaticale et suffisante pour les exigences de la poste. C'est surtout pour vous donner un signe de mon existence que je vous écris aujourd'hui - en vous demandant la permission de mettre votre illustre nom sur le Duo que nous venons d'achever ensemble, Mr. Singer et moi, sur des motifs du » Tannhäuser«, en vous le dédiant. Vous ferez deux heureux en nous l'accordant. Je sais très bien que ce n'est qu'un faible et indigne hommage que de vous offrir cette composition; mais il vous a déjà fallu subir tant d'hommages de ce genre, que le nôtre pourra peut-être disparaître dans le nombre des honnêtes et modérés. Schott vient de nous écrire qu'il publiera sans retard ce morceau et qu'il a même acheté notre premier Duo sur des mélodies Hongroises de Rozsavölgyi. Votre silence passera pour une réponse affirmative. Pohl est arrivé depuis quelques jours à Dresde pour faire ses paquets et pour procéder à l'emballage de son mobilier. Je suis sûr que le changement de résidence lui sera utile et salutaire sous tous les rapports, et que vos conseils le dirigeront dans la bonne voie et empreindront à ses occupations le cachet de fermeté et de dignité de journaliste-artiste dont il est beaucoup plus capable que certain autre grand talent d'écrivain dont vous »disposez«(?) à Weimar.

Vous avez couronné tous les voeux de Mr. Ritter au-delà de ses espérances les plus hardies. Il n'ambitionnait qu'une place à l'orchestre de Weimar, d'abord sans appointements. Je ne saurais vous exprimer combien il vous en est reconnaissant, combien il est »feu et flammes« pour vous. Il vient de partir ce matin avec sa femme, qui ne vous déplaira pas, je Elle est éminemment intelligente et même incrois. téressante et vient de renaître vierge de toute odeur de coulisses depuis son mariage. Depuis longtemps mon ami Sacha, en s'abandonnant à son influence, a changé radicalement à son avantage. Il vous remettra de ma part le précieux talisman¹ que vous avez bien voulu me prêter pour mes premiers débuts de pianiste, et que j'ai eu la négligence de ne pas encore vous restituer en baisant la main qui le reportera. Je me

<sup>1</sup> Gin Ring.

suis permis aussi de vous envoyer à cette occasion mon manuscrit de la Fantaisie pour Orchestre, dont vous avez vu les deux tiers lors du rendez-vous que vous m'aviez donné à Leipzig.

Je ne sais si je pourrais vous demander humblement d'en faire faire un essai par l'orchestre de Weimar. Mais je serais très heureux de satisfaire ma curiosité quant à l'effet que cela pourra faire comme » Ohrenmusik«. J'ai fait copier ici toutes les parties d'orchestre et je vous les enverrai quand bon vous semblera.

L'autre jour j'ai eu un énorme rafraîchissement de cœur par l'apparition très subite et inattendue de Joachim, qui s'est arrêté quelques heures à Dresde pour me voir avant de poursuivre son voyage à Pesth, où il est attendu depuis des mois entiers. Quelle nature d'élite! Dans les meilleurs moments de ma vie je l'ai pris pour modèle. Il passera dix jours à Pesth, quatre à Vienne et sera de retour à Hanovre vers le 8 ou 10 du mois prochain.

L'opéra de Berlioz est de nouveau ajourné »in infinitum«. La première station de cette éternité se nomme »le printemps de 1855«. On ne peut pénétrer dans ces mystères de paresses et d'intrigues théâtrales. Cependant il n'y a pas à désespérer encore.

J'ai déjà annoncé que vous viendriez à Dresde lors des représentations du »Cellini«, et qu'alors vous feriez aux artistes de l'orchestre la fête de leur faire connaître vos poèmes symphoniques, dont les programmes ont été répandus autant qu'il m'a été possible. — Le moment présent ne serait pas bien choisi pour cette

exécution musicale. Le règne du deuil et mille autres choses empêcheraient ou ralentiraient la réalisation de votre projet — qui, du reste, a vivement intéressé et enchanté toute la jeune génération d'artistes.

Quant à la partition du »Cellini«, j'irai la remettre à Mr. Pohl au moment de mon départ, pour qu'il vous la rende. J'ai été jusqu'ici d'une impuissance atroce pour ce travail, mais je n'y renonce pas encore. Maintenant je vais me mettre à faire quelques extraits de l'instrumentation, etc. pour m'orienter dans la partition, afin de pouvoir y travailler à Posen en connaissance de cause.

Gutzkow décoré! Mais c'est magnifique! Sous peu il ressemblera (par la force de sa volonté) à s'y méprendre à son »prédecesseur« Goethe.

Mr. Müller, le directeur de l'»Orpheus« à Dresde, est bien résolu à faire exécuter le »Festgesang« dans le courant de l'hiver. Il vous écrira bientôt, probablement, à ce sujet.

Wagner est dans une situation affreuse! J'ai remué Hambourg — en vain. J'espère encore que sa nièce lui prêtera, non pas une planche — mais un tuyau de salut. Il avait compté sur Hülsen — sans Hülsen!

J'ai été beaucoup plus prolixe que je ne vous en menaçais d'abord. Adieu, mon très-cher maître, croyez à l'éternelle reconnaissance, au plus chaleureux enthousiasme et au plus profond dévouement de votre

Hans.

205.

# Un franz Lifst.

Dresde, 26 Septembre 1854.

## Mon très-cher et illustre maître!

Si je me permets de vous importuner de nouveau sitôt après ma dernière lettre, c'est uniquement pour vous prévenir de la prochaine arrivée à Weimar d'une de vos anciennes connaissances, qui me charge de vous demander la permission de vous présenter ses hommages, jeudi entre 9 et 10 heures du matin, étant obligé de repartir de Weimar le même jour.

Mr. Maréchal, de Metz, ayant eu le bonheur de vous voir — il y a neuf ans, je crois, dans la maison de son père qui a fait votre portrait, et chez lequel vous avez logé durant votre séjour à Metz — ne voudrait pas quitter l'Allemagne sans vous revoir et vous serrer encore une fois la main.

C'est un charmant artiste, dont je regrette infiniment de n'avoir fait la connaissance qu'à la fin de mon séjour à Dresde. Il a passé six mois ici pour copier plusieurs tableaux de la galerie, entre autres la Madone Sixtine, et il est chargé par le gouvernement de faire un compte-rendu des chefs-d'œuvre du musée de Dresde. Mr. Maréchal qui ne s'est voué à la peinture que depuis huit ans, est aussi distingué dans un autre art, la musique, qu'il a étudiée très-sérieusement, en grande partie sous la direction du comte Durutte. Il possède

une voix délicieuse de ténor de salon et chante à merveille la musique allemande, italienne et française — Schubert, Rossini et la romance. Il connaît à fond les partitions des Symphonies et des Quatuors de Beethoven — et je lui serai toujours reconnaissant des moments musicaux, que j'ai passés avec lui et qu'il a assaisonnés de son talent.

Si ça ne vous gênait pas trop, vous seriez bien aimable d'accorder à Mr. Maréchal le plaisir d'une demiheure de conversation avec vous. Il veut repartir par le convoi de onze heures pour Francfort, de sorte qu'il n'a pas d'autre heure à vous proposer que celle que je vous ai nommée.

Avant huit jours au plus tard, j'aurai quitté Dresde et je serai parti pour Chocieszewice près Kröben, Grand-duché de Posen. Peut-être ferai-ie une excursion à Berlin au mois de Novembre, surtout dans le cas où la solitude me pèserait trop — je suis, hélas, de ces natures faibles et un peu passives qui ne sauraient se passer de la compagnie des autres, ni de toutes sortes d'impressions et d'émotions, pour être encouragées et inspirées à la productivité et même à la plus simple activité intellectuelle qui demande de l'abstraction. Ce sentiment d'isolement, qui pourrait bien devenir funeste pour moi, malgré ses avantages, que je ne méconnais nullement, sera probablement redouble par l'entourage de Chocieszewice. Vous désirez ravoir la partition de »Cellini«. Je vous remercie de me l'avoir prêtée si longtemps, et vous l'enverrai par Mr. Pohl — qui est tellement absorbé par ses préparatifs de démenagement qu'il est devenu invisible et inabordable même pour ses amis et Commurl's <sup>1</sup>.

Pour le reste — je n'ai absolument rien de nouveau à vous apprendre; — les tristes nouvelles sur la situation de Wagner vous seront aussi bien connues qu'a moi — et malheureusement il n'y a que la représentation du »Tannhäuser« à Berlin qui puisse le tirer d'embarras. — Je saisis cependant encore cette occasion pour vous exprimer le vif enthousiasme avec lequel j'ai lu le dernier numéro de la gazette de Brendel. De quelle poésie vous avez arrosé le prélude du »Fliegende Hollünder«! Comme ça m'a reproduit sous les couleurs les plus fraîches tout le plaisir que j'ai eu autrefois à entendre cet ouvrage à Weimar! Comme cela m'a fait oublier toute la misère de la vie présente et prosaïque!

206.

Un die Schwester.

Dresben, 2. Oftober 1854.

Liebe gute Schwester!

Sei nicht bose, daß ich Dir nicht früher auf Deinen Brief geantwortet habe. Es hat mir so mancherlei den Kopf sehr unnüber Weise verrückt, und es kostete mich gewaltige Anstrengungen, bevor ich den herzhaften Entschliß saffen konnte, mich in mein Exil zu begeben, mich nach meiner

<sup>1 &</sup>quot;Murls" (Mohren) hießen damals in Weimar die Schüler Lifzt's, welchem Berein der Weister als Padischah präsidirte.

fünftigen Infel Berfen beportiren ju laffen. Dun werde ich befinitiv übermorgen ober fpateftens Donnerftag Abend nach Chocieszewice (bas "C" fpricht man nicht aus) abreifen. Übrigens brauchft Du Dir bie Abreffe nicht zu merten, benn es ift boch am rathlichften, bag wir mit einander burch Mama's Bermittlung correspondiren. An mir foll's gewiß nicht fehlen, unferen Briefvertehr fortzuführen. Freilich werbe ich Dir nur wenig von meiner Bofener Eriftens gu melben haben - außer hier und ba ein Lebenszeichen - wenn mein Gehirn nicht gang verschimmelt. Wer weiß ob ich bort immer Muth und Luft gum Arbeiten - gum Componiren haben werde - und bas ift boch im Grunde meine einzige Soffnung. 3ch bedarf fo fehr ber außeren Anregung, ber Belt, bes Umgangs mit Naturen, bie mir imponiren und die mich lieb genug haben, mir hier und ba ein tüchtiges Ermunterungssignal zur Erwedung meines Gelbftvertrauens ju geben. Dir bangt etwas vor ber Beiftese und Bergensobe, Die mich bedroht.

Dagegen Du von Deiner Seite kannst mir interessante Briefe schreiben — aus Paris — und vielleicht sindest Du an mir doch einen dankbareren Empfänger als an Generalin R. u. s. w. Es freut mich sehr für Dich, daß Du die eigentliche Welt im Mittelpunkte der verseinerten Menschheit kennen lernst und so ohne alle persönliche Précocupationen. Genieße diesen Aufenthalt so gut Du kannst, das will auch sagen — so maßvoll als möglich. Ich habe immer der Mama zugeredet, Dich dort zu lassen. Es kann Dir ungemein viel nügen. Laß nur Alles auf Dich einwirken, was Dich sympathisch berührt, und vergiß Dich nicht im Consumiren des Gebotenen; es hat etwas

Bagliches, fich nur als ein verzehrendes Individuum bewußt zu fein. Wenn es Dir alfo mit einigem guten Willen und einer leifen Gelbftüberwindung irgend möglich ift, jo widme ein wenig Beit der Ausbildung Deiner Anlage jum Beichnen und vielleicht Malen. Jeder gebilbete Menich muß bas Bedürfniß fühlen, etwas zu ichaffen, bas burch feine Außenfeite bas finnliche Ange felbst mobithnend bealfo fein eignes zuerft - und fei es nur eine fanbere gierliche Abschrift. Bei ber Belegenheit - erlaube mir, Dich noch einmal in Deinem eignen und gesellschaftlichem Interesse zu bitten, möglichsten b. h. energischen Bleiß auf eine gunftigere Umwandlung Deiner Sanbidrift gu verwenden und bahin ju ftreben, bag g. B. Deine Briefe - wie fie fich burch fehr erkennbaren Fonds von Bebanten und Empfindungen auszeichnen - nun auch in tadellofer finliftischer Formung und endlich in der äußeren Darftellung, ber Sandichrift, ein anmuthigeres, harmonischeres Gepräge erhalten.

Du meinft, ich mißbrauche wieder mein brüberliches Privilegium der Hofmeisterei. Bedenke aber, ich predige Dir nicht Moral, sondern gesunde Vernunft und angenehme Gestaltung des Lebens.

Es wird mich also, ich wiederhole es, Alles außersordentlich interessiren, was Du mir zunächst über die Einstrücke Deines Auges in Paris schreiben wirst — über Architektur — Pläte, Gebände, Straßen, Denkmäler — über Malerei — die Hauptwerke der berühmtesten Meister verschiedener Schulen u. s. w., — was Du hörst in Gesprächen über ein neues Werk der Literatur u. s. w. das Aussehen erregt. Kurz, es ware mir sehr angenehm, bevor

ich selbst nach Paris komme, was doch, so die Vorsehung will, binnen Jahresfrist geschehen muß, ein briefliches Daguerreothy von der Weltstadt — der geistigen Weltstadt — zu erhalten. Ich werde übrigens nicht so glücklich harmlos dort leben können wie Du — die 400 Thlr. die ich mir durch ein ganzes Jahr sauerster Mühe und musikalischer Nervenausreibung verdienen werde, dürsten dann jedenfalls von den Kosten meiner ersten beiden Concerte in Paris sofort verschlungen werden, wobei es noch nicht sicher ist, daß ich papierne Lorbern mitbringen werde, nicht einmal genug um mit Papilloten von Journalsobartikeln mein Haupt zu coissiren. Doch sprechen wir nicht davon. Vielleicht kommt mir einmal ein Glück im Schlase. Doch sreisich wär's balb Zeit.

Mama legt hierbei einige Zeilen ein. Sie hat unglaublich viel Mühe gehabt, ein kleines Quartier zu finden — da sie sich jett sehr einschränken muß. Sogleich nach meiner Abreise zieht sie da ein — ich glaube in die große Reitbahngasse. Schreibe ihr doch nicht so selten — Deine Briese ersreuen sie — wenn sie irgend weiß, daß Du etwas Anregung und Annehmlichkeit hast. Sie ist so herzensgut; ich beklage, daß ich ihr nicht mehr sein kann, als ich es eben meinen eigenthümlichen Stimmungen nach vermag.

Meine staatsbürgerlichen Angelegenheiten haben mir noch viel Scheererei gemacht. Es entscheibet sich nun endlich, daß ich als Sachse angesehen werden muß, da mich Preußen nicht haben will.

Ich kann Dir heute nicht mehr schreiben. Empfiehl mich angelegentlich Mrs. Joy. Ihren Auftrag vergeffe ich

nicht, boch möchte ich vorher wiffen, ob fie aus den Opern von Wagner zum Gefang ober zu zweihändigem ober vierhändigem Klavierspiel Einzelnes zu haben wünscht.

Joachim hat mir hier durch kurzen Besuch auf seiner Durchreise nach Pesth zu seinen Eltern eine rasende Freude gemacht. Ist wohl — hat mir aufgetragen Dich zu grüßen.

Morgen pade ich, und übermorgen mich.

207.

# Un frang Lifst.

Dresde, le 6 Octobre [1854].

#### Mon très-cher et illustre maître!

Je ne saurais vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'aimable lettre que j'ai encore eu le bonheur de recevoir de vous avant mon départ.

Je vous en remercie un peu à la hâte, ayant déjà un pied dans la voiture du chemin de fer pour Breslau, d'où il me restera à faire encore dix lieues en diligence. Ce n'est pas au bout du monde, comme vous voyez.

Wagner, en m'envoyant, il y a quelques jours seulement, la dernière partie de la partition de son » Rheingold« — qui est un tel chef-d'œuvre de calligraphie qu'elle pourrait être admise en cette qualité à une » exhibition« — m'a chargé de vous faire parvenir sans trop de retard l'œuvre entière. Le temps me manque pour profiter de sa permission et prendre connaissance de cette dernière partie de ce sublime ouvrage et pour

exécuter son ordre de faire relier la partition entière, afin qu'aucune feuille ne s'égare.

Le copiste Mr. Wölfel, auquel Wagner voudra faire probablement finir sa copie commencée et terminée jusqu'à la page 82 — a été chargé d'attendre maintenant le renvoi des trois quarts restants de la partition de votre part.

J'ajoute à cet envoi les parties d'orchestre de ma » Fantaisie « que vous avez eu l'amabilité de me demander.

Madame Laussot¹, que j'ai assez fréquentée depuis son arrivée à Dresde, m'a prié de vous dire de sa part qu'elle n'aurait point tardé à vous remercier de tout son cœur des bontés que vous avez eues pour elle à son dernier séjour à Weimar, et des impressions ineffaçables que lui a laissé la matinée musicale de la semaine passée — impressions pour lesquelles je l'envie plus que je ne saurais dire — mais qu'elle avait encore sur sa conscience une commission pour M<sup>me</sup> la Princesse Wittgenstein, qu'elle n'a encore pu faire. C'est du reste une excellente propagandiste.

Mr. Singer est reparti pour Pesth, pour tâcher de s'y guérir radicalement de sa maladie qui l'a fait beaucoup souffrir. Il reviendra probablement dans quatre semaines et fera alors une tournée dans le nord de l'Allemagne. Je vous suis reconnaissant de ce que vous ayez bien voulu agréer la dédicace de notre Duo sur le » Tannhäuser«, et d'une humeur si téméraire à la suite de cette faveur, que j'ai la hardiesse d'en implorer une autre.

 $<sup>^1</sup>$  Mme L., später Gattin des Schriftstellers Karl Hillebrand. Siehe Band I  $\odot,\,12.$ 

A toute règle il y a des exceptions — confirmant la règle — et il y a certains sujets — certaines personnes, en faveur desquelles on peut en faire.

Or, il y a une amie à moi à Dresde — une jeune comtesse, Hélène de Kamieńska, un génie en peinture et en musique, enfin une personne tout exceptionnelle sous tous les rapports — vous la connaissez vousmême et vous lui avez parlé à Leipzig lors de la représentation de la »Geneviève« de Schumann — elle se rappelle mot pour mot le discours spirituel que vous avez prononcé à cette occasion. En bien! cette dame désire de toute son âme avoir une ligne de manuscrit de votre main — non pour un album de montre, mais comme un bijou tout à elle. Est-ce que vous seriez peut-être disposé à faire une telle exception, et oscraisje vous demander une feuille pour cette compatriote de la Princesse?

Ne vous fâchez pas trop, je vous en prie, de cette demande indiscrète de ma part.

#### 208.

## Un die Mutter.

Chocieszewice, 10. October, 1854.

Praescriptum: Du fannst ben Brief ohne mutterliches Besorgnigherzklopfen lesen: er ist in keinerlei Weise in meine Stimmung vom 7. Oktober getaucht.

# Beliebte Mutter!

Ich muniche und hoffe fehr, bag Du Dich gur Beit beffer und comfortabler befinbeft als ich.

Die gestrige Nacht — bes Schlases hat mich noch nicht vollständig von ben zwei vorhergehenden abscheulichen Nächten ber unruhigsten Locomotion erholt.

Die Fahrt von Dresben nach Breglau bes Nachts ift abicheulich - 11/2 Stunde Aufenthalt in Borlit, 3/4 Stunben desgl. in Rohlfurt. - Breslau ift - en bloc eine recht ichone Stadt. Die Bevolferung aber eminent begontant. Reines Balaftina. Geichmadloie Elegang. Borherrichende Typen von Juden- und Judinnengefichtern, Die volltommene Bariationen bes einen Breslauer Judenthumthema's find. Der obere Theil der Phyliognomie auweilen schon - ber untere grundhäßlich und fehr widerlicher Teint. Ich besuchte den Organisten Beffe (Freund von Spohr) und ben Bianiften Rarl Schnabel, fand beibe nicht zu Saufe. Der alte Mojewius, Universitätsmufitbirettor, befannt burch feine Unalpfe ber Bach'ichen Baffion, mar bagegen fehr erfreut burch meinen Befuch, führte mich in die Universität, wo er mir die Aula und einen anderen mufikalischen Concertsaal zeigte - in bem Lifzt einst gespielt - Die mufitalische Bibliothet enthüllte u. f. w. Er war genau bekannt gewesen mit Beneral Bulow-Dennewit, erzählte mir auch von beffen Compositionen.

Ferner besuchte ich die Pianofortefabrit von Beffalie — ber recht branchbare Concertslügel bant und sich anständig benahm. Henselt war vor wenigen Wochen bei ihm gewesen — hatte ihm feinen Beifall in den Resonanzboden geschrieben.

Im Theater sah ich . Robert le diable und zwar bis auf die musikalische Leitung — eine recht erträgliche Borstellung von Seiten ber Sänger und des Orchesters. Sehr

freundliches Saus von außen und innen; auf einem pracht-Sehr anftändige Beleuchtung, Anfang um pollen Blate. 7 Uhr, was mir fehr angenehm war, ba ich nicht wußte wie ich die Zeit bis zum Abgange ber Boft nach Rawicz - Abends 11 Uhr - todtschlagen follte. Im "weißen Abler" war ich abgeftiegen, um nicht auf ber Strafe ju liegen, und fand es gut und billig. Dagegen mußte ich von Breslau nach Rawicz - fo enorm viel Überfracht bezahlen, bag ich mich ziemlich a sec befand, für die Ertrapost von Rawicz, wo ich Morgens 6 Uhr ankam. Nach vielen Schwierigfeiten, die mir biefer Stand ber Dinge verursachte, erlangte ich von der besonderen Freundlichkeit der Boftbirectrice, bag man auf meine Buficherung: Graf Mycielsti werde bei meiner Ankunft mich lofen, mir endlich die Beförderungsmaterialien unterbreitete. Gine nichtswürdige Fahrt, an die ich benten werbe. Horribler Weg - heftige Ralte - Bürgerwiesenortan - ich tam gegen 1/211 Uhr in Chocieszewice formlich b. h. in aller Form gerichlagen an. - Mit meiner bisherigen Traitirung bin ich fo wenig zufrieden, daß, wenn fich bei ber Burudfunft bes Grafen, der mit feinem Töchterbreigeftirn und der Gouvernante vor mehreren Tagen zu Berwandten verreift ift, und ber täglichen refp. ftundlichen Buruderwartung feiner bis bato noch nicht entsprochen hat - nicht Bieles von Grund aus andert, ich länger als vier Wochen diese horreurs nicht aushalte. Bier Wochen will und fann ich fie genießen. - Das Schloß ift großartig. Die Speifefale und Salons - foniglich - von fabelhafter Mlächen. und Sohenausbehnung. Aber es gehören flavifche Blieber bagu um biefe Ralte auszuhalten, gegen welche bie Magenerwärmung selbst während ihrer Dauer kein Gegengewicht gewährt. Mein Zimmer hat durch die Überschwemmung in seinen Wänden gelitten — doch ist es nicht allzuseucht. Es ist für sich allein so groß, wie die beiden Zimmer, die Du jett in der Reitbahngasse bewohnst, und noch ein Stück Raum. Man versichert mir, der Osen reiche hin, es vollständig durchzuwärmen. Ein Monstresopha, mit Monstreisch — beide unendlich groß und unbequem, ob-wohl neu, ein Schreidtisch ohne Fächer, eine Commode, ein Rachttisch und ein ebenfalls nicht ideales Bett, sowie vier Stühle constituiren das Ameublement, das sich in der unsgeheuren Raumausdehnung völlig verliert. — Ich biete Dir an, Deine unplacirten Möbel bei mir zu beherbergen.

Ein der deutschen Sprache sehr wenig mächtiger, alter polnischer unsauberer Hausknecht besorgt meine Bedienung, die sich ungefähr mit den Functionen eines Gefängniß- wärters — quantitativ und auch qualitativ — auf gleichem Niveau erhält. — Ich werde in diesem Bezuge meinem durch einen kleinen Gang getrennten Nachbar und "Collegen", einem ganz gutmüthigen, aber sehr mäßig (sächssisch) gebildeten jungen Menschen von Maler, einem gewissen Herrn Schreiber (aus Dresden) gleich erachtet. Während des gestrigen ersten Tages war mir noch keine Gelegenheit gegeben, dagegen zu protestiren. Überhaupt muß ich des Grasen Ankunft abwarten.

Die nächste Umgebung des Schlosses ist schön — Parkanlagen, die ein wenig an das Pavillonsrechteck im Dresdner großen Garten erinnern. "D Hinersürst!" Dann hat man aber die ächteste polnische Bauernwirthsichaft — eine Reihe von Dörsern, in denen lauter Stockpolen wohnen, wo keine einzige Silbe deutsch gesprochen wird. — Man ift also von jedwedem Verkehr gänzlich absgeschnitten. Des Sonntags kommt ein wandernder Flickvirtuose in die Gegend, dem man die Restauration thronsentseter Frackfnöpse und die constitutionelle Heilung vorgesallner Risse zwischen einzelnen Tuchschichten anverstrauen kann.

Ob man einen Raseur sindet, ist mir noch unenthüllt. Das soll mich am wenigsten schmerzen. Bei der Kälte kann ein Bart nur erwärmen. Verschiedenes Andere branche ich aber dringend. — Zuerst einige Thaler für das Porto unfrankirt anlangender Briefe, denn es scheint mir am sichersten, hierin die französische Sitte zu beobachten — dann zwei paar Handschuhe, gris clair mit schwarzen Näthen von Ammann —  $7^{1/2}$  — er kennt meine Nummer oder vielmehr Größe, denn die Nummer ist ungleich — ein kleines Fläschen Haardl und eine kleine scharfe Scheere. Das ist vorläusig Alles.

Meine Abresse ift conform mit meiner Reise am sichersten: Chocieszewice bei Kröben per Breslau Rawicz bei Graf Mycielski.

Habe die Güte und lege zu den erbetenen Gegenständen — noch zwei Badete ruffische Papiercigaretten (Spiglasoff) von Philipp an der Kreuztirche — das Packet zu 121/2 Sgr.

In Allem was ich Dir bis jetzt der Reihe nach mechanisch fragmentarisch geschrieben, liegt durchaus nichts zu Bedauern meiner Lage sonderlich Sinladendes. Das kommt nun aber jett hinzu. Das ist ber Mangel eines Flügels, und die längere Dauer eines solchen Mangels würde mich allerbings in allerfürzester Frist vertreiben dürsen. Der Sekretär und Intendant des Grasen, der im Besitze des mir von letzterem zur Benutzung für die Composition in mein Zimmer versprochenen alten Instrumentes ist, scheint nicht Willens zu sein, dasselbe für mich herzugeben. Die Gräsin, die von jener süslich herablassenden Freundlichteit ist, welche mir ungemein disconvenirt, äußerte, geglandt zu haben, ich würde mein Instrument selbst mit hierher bringen. Wie das sich gestalten wird, ist mir noch unklar. Ich werde mir wahrscheinlich aus der Umgegend eines miethen müssen. Es soll deren geben.

Das Diner gestern war um 2 Uhr — Theestunde 8 Uhr — womit ich in der Zeit und der Qualität der Comestiblen zufrieden war. Die Gräsin hatte Besuch von Bermandten — eines älteren Cousins, mit dem ich mich ziemlich viel unterhalten habe, der Gelegenheit hatte, meine Kenntnisse z. zu würdigen und sich artig benahm. Hatte Chopin genau gekannt und viel gesehen in Paris. Ferner ein Bruder der Gräsin, noch ziemlich jung — langweiligsgelangweilt aussehend — dessen Frau serner, eine junge nicht hübsche aber nicht unliedenswürdige Dame, die das gute Gedächtniß hatte, mich vor vier oder drei Jahren in einer Gesellschaft bei einer polnischen Dame in der Halbeggis gesehen zu haben.

Nach Tische hatte ich die Schwäche, der Aufforderung etwas zu spielen im kalten Salon, mit ganz eingefrornen Fingern, Folge zu leisten. Die Hausherrin begleitete mich mit Conversation, die Männer, namentlich der alte Consin

— waren artig und bewunderten mich. Nach dem Thee begab ich mich noch unaufgefordert in ein geheiztes Gefellschaftszimmer, um Conversation zu machen und mich zu freier und ungezwungener Haltung und Bewegung einzusererciren.

Ich erwarte bezüglich aller Dinge, die fich ändern muffen, die Ankunft des Grafen — was ich der Gräfin zu sagen habe, laffe ich ihr durch die Stieftöchter bestellen.

Wie geht es Dir? Bift Du wohl nach Hause gekommen? Was der Mensch bei manchen Dingen für Zähigkeit im Leiden besitht! Wie viel es braucht, um die Maschine ernstlich aufzureiben!

Wie war es am Sonntag? Ergähle mir von bem Diner bei Kamienstis. Ober lieber tein Wort. Ober boch, — jo viel Du magst.

Ich bin vorläufig durchaus nicht Muthes, an jemand Anderen zu schreiben als an Dich. Doch vielleicht später bitte ich Dich, hier und ba die Bermittlung meiner Correspondenz gütigst zu übernehmen.

haft Du Dich ein wenig eingewohnt? Wie steht es mit Deiner Bebienung? hat man die Casarmusik zuruckgebracht? Es ware mir ungemein wünschenswerth von einer zweiten Aufführung zu hören, damit die herren Kapellisten etwas weniger unmenschlich musicirten.

Gruße Fraulein Drafeke' vielmals. Ich hatte geftern Abend mit ihr gern geplanbert.

¹ Tochter des Bischoff, Tante des Konmonisten Oräsete, eine geistig rege, auch literarisch — durch metrische Übersetzungen Byron's. — thätig gewesene Berjönlichkeit.

Leb herglich wohl, geliebte Mutter, und lag möglichft umgehend von Dir hören.

Mein "College" versichert, die Postverkehraustalt sei sehr regelmäßig und zuverlässig. Wollen's hoffen. Haben Dich die anderen Polinnen besucht?

209.

#### Un die Mutter.

Chocieszewice, 19. October 1854.

### Geliebte Mutter!

Gestern Nachmittag, als ich eben meine neunzehnte Klavierstunde gegeben, erhielt ich Deinen ersehnten Brief. Ich
danke Dir vielmals dafür, wie auch für die freundliche
Sendung Alles von mir benöthigten. Ich antworte Dir
umgehend — weil bis zur Ankunft meines Briefes in
Tresden sehr viel Zeit vergeht. In den Nachmittagsstunden
reitet nämlich ein Kutscher mit der Brieftasche nach Kröben,
von wo er die angekommenen Sendungen des Abends zurück
bringt. Erst des anderen Tages geht die Bost von Kröben
nach Rawicz, und so kann es denn nicht anders geschehen,
als daß drei bis vier Tage verstreichen, ehe das Schreiben
seinen Bestimmungsort erreicht. Weit geringer ist natürlich der Aufenthalt mit den hierher adressirten.

Mit drei Thalern haft Du mir schon zuviel geschickt, man braucht hierselbst keine Borje, kein Portemonnaie — ber einzige "Silberklang" ist "Musik". Das ist wahr-haftig eine Annehmlichkeit und würde Dir besonders gefallen. Für mich hat es einen entschiedenen Neuheitsreiz.

— Die einzige Ausgabe, die ich bis jest hatte, war die einer polnischen Grammatik, die mir des Grafen Sekretär, Herr Baranowski, ein in seiner Art und seinen beschränkten Geisteskreisbewegungen ganz angenehmer artiger Mann, besorgt hatte. Die Übungen lokaler Wohlthätigkeit gegen ein zahlreiche Besuche abstattendes Bettlervolk überlasse ich dem Meistbietenden, dem Herrn über 20 000 Morgen, Besitzer einer Besitzung, die gegenwärtig eine Million unter Brüdern werth ist, dem Beneidenswerthen, der den ihm durch die Überschwemmung angerichteten enormen Schaben von 20 000—30 000 Athlir. (er sagt 40 000) mit Gleichsmuth verschmerzen kann. — Bleiben noch übrig die Ausgaben für Flickschneider, Rasenr und eventuell Schuster.

Der Graf hat ein wenig Ordnung jest in die Dinge gebracht und benimmt fich - bis auf Beiteres - unberufen - recht auftändig. Ich werde jest febr gut bedient burch einen "Landsmann", einen aus Dresben mitgebrachten Wenden, der nicht fächfifch fpricht und gang exemplarisch ordentlich ift. Gin Rleiderschrant ift mir vom Tischler gegimmert worden. Sobald ber Braf fie gelefen, erhalte gunächft ich die Beitungen - »Indépendance« und »Charivari« - von beutschen leiber nur bie "Schlefische Zeitung", aber Dienstags "Rladderadatich". Die Reisekoften will er mir gurückerstatten, hat es aber noch nicht gethan - ich glaube übrigens nur das Bersonenfahrgelb. - Ferner hat er mich gebeten, Gesangunterricht zu ertheilen - vier Stunden wöchentlich - bie er natürlich extra bezahlen wird aber bis jest war ich trot fleifigen Schlafens und Gfiens von dem musikalischen Schulmeistern fo angegriffen, daß ich mich noch nicht habe entschließen tonnen, barauf einzugeben.

3d muß Dir in aller Rurge eine Stigge meines einförmigen täglichen Lebenslaufes geben. Da ich mich ftets eine, manchmal bis zwei Stunden vor Mitternacht gur Ruhe begebe, fo erwache und erhebe ich mich auch gewöhnlich nicht fpater als 7 Uhr. Bon 9-11 habe ich zwei "Mufit"ftunden zu geben und, neben Czernn'ichen Übungen, Döhler's Tarantelle und Willmer's Schwalbenetnbe einzuschulmeistern. Das ift eine ftrapaziofe robota« (Arbeit). Eine ber perfifden Nationalftrafe analoge Tortur - ba Die falfchen Tone fo conftant in mein Dhr traufeln wie Die Baffertropfen auf ben Schabel eines perfifchen Berbrechers. Die mittlere "Comtesse" übrigens giebt fich bier in Chociegzewice bei weitem mehr Mühe als in Dregben und zeigt mehr Intelligenz und Euergie als Fraulein Glifa, ber ich heute noch ihre mollesse slave « vorgeworfen habe. Sie hat entichieben ben beicheibenften Mangel an Talent. Grengenlos ift mein Leiben mit ber jungften, ber breigehnjährigen, ber ich zu einer Beburtstagsfreube bes Papa eine Quadrille über Motive aus "Martha" eintrichtern muß. Gemiffermaßen ift Fraulein Marie übrigens bie vernunftbegabtefte; fie gesteht offen ein, fie habe feinen Beruf gum Mlavierspielen, auch fehr große Abneigung bagegen, bei ihrer Überzeugung von ihrem ganglichen Talentmangel und trot bes absurben 3manges ber Eltern ift fie verhältnig. mäßig gutwillig, aber fein Behör ift ba, fein Ginn für Rhuthmus, feiner für Melodie.

C'est vraiment une corvée.

Bon 11—12 promenire ich bei schönem Wetter — und bis '
jett hat es baran nicht gesehlt — im Park, oder ich erhole
mich 'an meinem Schreibtisch burch Lesen irgend welchen

Buches. Berliog' » Soirees d'Orchestre « - ber erfte Band von Gervinns' "Literaturgeschichte bes beutschen Mittelalters" u. bergl. - Außer an Dich habe ich noch feine Correspondeng eingefähelt. Bon 12-2 Uhr fpiele ich auf bem neuen Rlügel von Ronifch, ber fehr trefflich ift, mit giemlicher Behemeng Rlavier. Um 2 Uhr binirt man, febr gut, quantitativ jum Theil fehr mäßig - Freitags »maigre« - und plandert in bes Grafen Zimmer beim Raffee einige nuplofe Worte frangofcher Phrajenconversation. Bis 4 gehe ich wieder fpagieren um mich zu erwärmen - benn man friert hier barbarifch, und ber Graf probibirt jebes ernstlichere Ginheigen als ber Gefundheit nachtheilig womit er vielleicht recht hat - aber bas Gewöhnen an Die physische Temperatur scheint bei mir noch langfamer vorwärts zu gehen, als an bie pfnchifche. Bon 4-5 fpiele ich wieder für mich, 5-6 Unterricht, 6-7 "componire" ich meift - um 7 Uhr ift Couper - warm, und barauf Thee, ber aber auf eine hochft ungemuthliche Beife in einem falten, enorm hoben Salon an einer langen Tafel eingenommen wird - nachbem folge ich meift einer Ginladung ber Gräfin, in dem Bianofalon noch ein wenig Mufit und Conversation zu machen, weil ich es vortheilhaft finbe, så defaut d' hommes musicaux « - mannequin's vorzuspielen, aus benen ja boch die liebe Mehrheit bes Bublitums besteht. Gegen 1/29 Uhr aber, wenn ich wieber in meinen vier Banben angelangt bin, befinde ich mich ziemlich "caput" und tauge zu nicht viel mehr als Beitungen zu lefen - Die ich, in Ermangelung jedes näheren perfonlichen Intereffes unter meiner Umgebung, mit bem Seißhunger einer alten brillentragenden Abonnentin

ber Tante Boß mit Haut und Haar verzehre. Bis jest habe ich noch keine Indigestion bavon gehabt.

Einen alten Kasten von Flügel habe ich in meinem Zimmer, seitdem Herr Baranowski durch eine Wunde an der Hand verhindert ist (auf lange, wie es scheint) der Tonkunst zu fröhnen. Zum Componiren ist er tauglich genug, rein gestimmt und restaurirt — zum Spielen ganz unbrauchbar.

Bu Klagen über meinen gegenwärtigen Zustand habe ich keinen augenblicklichen Anlaß. Es ist eben eine Berbannung, eine Strase sür den zeitweiligen "Rihilisten", daß er in das Paradies der completen Regation aller Interessen gekommen ist. Wenn diese Regation sich auch auf mein österes Hals- und Kopsweh ausdehnte, wär's gut. Lange — ohne Unterbrechung — halte ich's aber ganz gewiß nicht aus. Weine Reise nach Berlin, so gegen den 10.—15. November gilt hier als etwas Abgemachtes; sie ist mir in jeder Beziehung nöthig. Ich übe mit Hindlick auf diese Excursion jeht aus allen Krästen mein Instrument. Im December will ich dann ein Concert in Posen geben — oder — mehrere (während des Landtags), da bin ich sicher gute Geschäfte zu machen und Gras Miscielskil hat mich seines größten Beistandes versichert.

Anfang nächsten Jahres: Breslau. Ob es etwas mit Hamburg wird, fragt sich. Zuerst Berlin. Aber wie? Doch davon später.

Wann wird Johanna Wagner's Freundin' nach Berlin geben?

<sup>1</sup> Belene Ramiensta.

Nein — begraben mag ich mich nicht lassen und winkte mir nach Jahresfrist die schönste Auserstehung! Mein "College", ein Herr Schneider, ist ein ganz guter und als solcher "gemäßigter" Sachse. Ich werde mit ihm englische Sprache treiben, deren Elemente er schon kennt. Nächsten Sountag wollen wir  $1^{1/2}$  Meilen machen, um in ein städtisches Nest Kobylin zu kommen. — Seine Stellung ist übrigens hier doch sehr inferieurer Natur gegenüber der meinigen, schon weil er nicht französsisch spricht.

Einliegenden Zettel bitte ich nächstens an Isa mitzubefördern. — Am 25. steht fremder Damenbesuch hier in Erwartung. Gine Gräfin Potocka mit Töchtern u. a.

Fraulein Drafeke habe ich ernftlich und absolut — nicht relativ — grußen laffen.

Nochmals schönen Dank für Deinen Brief und Bitte um recht baldige, recht ausführliche Nachrichten. Deine Einsamkeit ist nichts im Vergleich mit der meinigen und die schlechte Postverbindung verzögert so den Verkehr.

P. S. Fräulein Dräfeke empfehle ich bringenoft Baner's "Rußland und das Germanenthum". Ich habe viel Bergnügen davon gehabt — es hat mir über die ersten sehr schauerlichen Tage hinweg geholsen. Es ist so meisterhaft kräftig und männlich und "frei", d. h. also auch parteisrei geschrieben, und so ganz anders als Ihr Beibe Such benken werdet, daß — ich Recht habe, es Such zu empsehlen.

210.

Un die Schwester.

Chocieszewice, 19. Oct. 1854.

## Liebe Schwefter!

Du bist in Paris und ich auf dem Lande in Posen — auf dem plattesten Lande, das sich erdenken läßt — in einem kalten Schlosse, wo ich täglich drei peinigende Klavierstunden mit der mir eignen erschwerenden Bülow'schen Gewissenhaftigkeit zu geben habe, und der Perspektive, nach Berlauf eines Jahres die Mittel zu erhalten, ein oder zwei Concerte sorgenfrei zum etwaigen Besten meines künstlerischen Ruses in der Stadt zu geben, die Du jetzt so glücklich bist, Deinen Wohnort zu nennen. — Ich din bereits zwölf Tage hier thätig und leidend, und die Macht der Gewohnheit hat mich die schauerliche Öbe des Anfangs überwinden, in mein nicht sehr beneidenswerthes Schicksal mich mälig sinden lassen.

Heute bringe ich mich mit einer Bitte in Erinnerung, die Du sehr gefällig wärest, recht bald zu erfüllen. Es giebt in Paris ein Baudeville, betitelt sla corde sensible«, worin eine Romanze gesungen wird, deren Titel gleichsalls sla corde sensible« ist. Der Preis wird 1—2 fres. sein, und Du thätest mir einen großen Gesallen, recht bald in einer Musitalienhandlung Dich barnach umzuschauen, diese Romanze sür eine Stimme mit Klavierbegleitung zu kausen und alsbald als Rolle verpackt an Mama nach Dresden zu schieden, die die weitere Besorgung übernehmen wird. — Wenn Du an meiner Stelle wärst, so würdest

Du Dich viel besser besinden; erstlich würden Dich manche öbenomische und agronomische Angelegenheiten mehr interessiren, dann hättest Du an den drei Töchtern einen ganz charmanten Umgang u. s. w. Ich kann nichts besseres thun, als mich gänzlich isoliren, und doch verkommt man auf diese Weise. Für mich giedt es keine andere kurze angenehme Ausregung, als die Anzeige der Speisestunde dem an guter Küche sich gefallenden Magen — und die Übergade eines Briefes oder die Einhändigung der französischen Journale sür mein — Herz. Nur Dienstag ist ein Festtag: "Kladderadatsch". Aber keine Unterhaltung mit einer lebenden Seele, in der man nicht die Mühe, die Lippen zu öffnen, des Preises nicht verlohnend erachtete. Der Graf und seine Fran sind relativ gebildet, aber oberssächlich glatt sich änßernd.

Arbeiten ift bas Einzige, was man treiben tann. Aber man muß zu meinen Arbeiten arbeitslustig aufgelegt und aufgeregt fein, und bas ift felten ber Fall.

Mitte November hoffentlich geht es nach Berlin, um mich bort gründlich ein paar Wochen zu erholen und neue Spannkraft zur Erdulbung biefes Exils, schlimmer als das der Insel Jersen, zu erlangen. Schreib balb und viel, gute Fsidore.

Dein treuer Bruder Hans.

### 211.

# Un Richard Pohl.

Chocieszewice, 11. October (nenen Styls) 1854. Epilogisches Borwort: Der Brief ist enorm ledern; hast also kein Amüsement in dessen Lesung.

Als mir es Karl' einft erzählte — in einem seiner letzten Briefe — daß er zuweilen an seine Freunde Plätter schreibe und Bogen, die er bald darauf nicht mehr abzusenden gesinnt sei und — vernichte, hielt ich das für eine »blague«.

3ch habe mich jett aus eigner Braris überzeugt, baß bergleichen fehr möglich ift. In meiner taum vierzehntägigen Einobe ift es mir ichon manchmal begegnet, baß ich meine Buflucht zu einem einseitigen Beginn vermeintlichen Berfehrs mit meinen Befannten nehmen zu muffen glaubte, um mein Sirn vor ganglichem Berborren gu ichüten. Saarstraubendes Beng ift babei auf Baviere gekommen, die fich zur Guhne ihrer Schulbenlaft balb barauf zu Kidibuffen hergegeben und zur Flamme erlöft haben. Und waren es auch nicht taufend und brei - fo war Dein Name boch mit babei. An Dich hatte ich im tollen Übermuth Dinge geschrieben, die ich nicht aut abichicken fonnte und die nur ber mir an "Raditalismus-Berworfenheit" ebenbürtige "Karl" ju goutiren vermögend gewesen ware. Ich erzählte Dir nämlich einen fingirten Traum, beffen Beros Du warft. - Die Scene fvielte in

<sup>1</sup> Mitter.

Dresden; die "Lifion" behandelte jenen denkwürdigen Abend, an welchem Du mit zwei Beschnittenen kneiptest und schließlich noch — — — — — — — — —

Die Folgen waren traurig, aber nicht überraschend. — Die ganze historie wurde episch von Tante Brendel in der kleinen Zeitung unter der Form von "Anregungen" dem Publikum eröffnet. Dn triumphirtest schließlich als Märethrer durch die Folgen Deines "Opfers" für eine neue und große Idee. — hierdei mag es sein Bewenden haben, — ich möchte nichts weiter davon verrathen — ich könnte Gesahr laufen, von Euch erkommunicirt zu werden.

Wenn Einer sich langweilt, so langweilt wie ich jest mich langweile auf biesem verwünschten, öben polnischen Schlosse, in der ruchlosesten, plattesten, unschönsten Gegend gelegen — einer wilten Ausel in jeder Hinsicht vergleichbar — dann ist es erlaubt zu — leider — kurzem Zeitvertreibe über das Heiligste blasirt zu werden nub das lette reslektirte, wirklichkeitsserne Interesse als setze "Marrotte", als letten "Sparren" über Bord zu wersen.

Bum Arbeiten war ich gar nicht disponirt. Zudem spannte mich das Lectioniren bisher auf eine Weise ab, daß ich der auf die drei Stunden Ohrenquälerei ersolgenden täglichen Erschöpfung nichts anderes entgegen zu sehen wußte, als drei Stunden surioses Klavierüben eigener Hand und einige Sprachstudien. — Mein nächstes und saft einziges Ziel ist gegenwärtig möglichste Vervollkommung meiner Klaviertechnik, Zusammenstellung eines aus allen "anständigen" Elementen rennirten Virtnosenrepertoirs, das ich mit satalistischem Gleichmuth beherrsche. In diesen Bestrebungen werde ich unterstüßt durch einen ganz

vortrefflichen Flügel — — — Lifzt's Transcription der Bach'schen Orgelpräludien und Fugen, eine ber glänzendsten seiner Arbeiten in diesem Felbe — habe ich mir jest sehr zu Gemüthe und Finger gezogen — überhaupt die verhältnißmäßige Nothzüchtigung ber klassischen Muse mir zur Aufgabe gemacht.

Mein an Dich durch diese inhaltlosen Zeilen um so wehmüthigerer und dringenderer Bunsch geht nun dahin, recht aussührliche copiose Nachrichten von Deinem Treiben in Weimar, und Beimar's Treiben in Deinem Augenglase zu erhalten — um mir bei Empfang solchen Schreibens auf einen kurzen Augenblick dann einbilden zu können, ich sei hier nicht komplet begraben.

List's Schlußartikel über ben "Holländer" habe ich vor ein paar Tagen noch durch meine Mutter erhalten — und ihnen viel freudige Bewunderung gewidmet. Noch mehr werben sie mich fesseln, wenn ich sie im Original lesen werde. —

Bei der Gelegenheit habe die Güte — Liszt mit meinem devotesten Gruße eine in meinen letzen Zeisen an ihn gerichtete Bitte, um ein mit einem Federzuge seiner Hand geziertes Blatt, in Erinnerung zu bringen und — enorm dankbar wäre ich Dir, wenn Du es einrichten könntest, dieses Blatt in Deinem Antwortbriese an mich, der bald erfolgen möge, mitzusenden. Mes amities à Sacha und seiner Frau, wie der Deinigen — praeponendis postpositis — meine devoteste Empsehlung. Ich hoffe, der letzteren wird es bleibend in Weimar gefallen und sie eben so viel Anregung ihres Talents sinden, als es ihr daran in dem Moraste Dresden gebrach.

Schön, daß Du die Soirées d'orchestre [Berliog] noch überseten willst. Die Wiederburchlesung bieses für eine Menge tünftlerischer Dogmen evangeliumswerthvollen Buches hat mir hier ein paar Stunden angenehm gefürzt, wenn ich von Czerny'schen Etüben — — — — abgerackert, meine vier Bande genügend angeslucht hatte.

Bie fteht's mit ber Orchefterfantafie?

In Breslau sah ich 'Robert le Diable«. Die Aufsführung war gar nicht schlecht. Orchester sehr erträglich, nur Direktor unter dem Krebs. Gesangskräfte viel besser als in Leipzig. Lohengrin wird nächstens in Bereslau] einsstudiert. Fahre dann natürlich — wenn Wege fahrbar.

Fahre wohl, einstweilen, und berichte bald Gutes und Reues

Deinem treu ergebenen Beltaft.

212.

Un die Mutter.

Chocieszewice, 29. Oct. 1851.

Geliebte Mutter!

Du solltest mir öfter schreiben. Ich bin jest balb vierzehn Tage ohne alle Nachricht von Dir und Dein Stillschweigen ift nicht geeignet, mir meine hiefige Gin- samteit zu erheitern, ober vielmehr erträglich zu machen.

Der Hauptreiz meines hiefigen Aufenthaltes besteht zwar gerade in diefer Zusammenhangslosigkeit; boch auf die Länge bedarf ich wieder einmal der Erinnerung, daß ich mich nicht der vollkommensten Verlassenheit erfreue.

Bei der Langsamkeit, mit der hier die Tage und Stunben für mich schleichen, dunkt mich dieser Zeitraum eine Ewigkeit. In meinen neulichen Brief hatte ich auch einen Zettel an Isidoren eingelegt. Es wäre mir unangenehm, wenn berselbe sollte abhanden gekommen sein.

Im Ganzen hat fich mein hiefiges Leben jest etwas angenehmer gestaltet, und ich hoffe, es kann auf biesem Wege noch fortschreiten.

Die alltägliche Ginformigfeit bes hiefigen ultralandlichen Buftenlebens murbe neulich burch bie angenehme Dafe eines intereffanten Befuches burchschnitten. Berr ober Braf v. Potworowski mit feiner Frau und zwei recht liebenswürdigen Töchtern brachte zwei Tage hier gn. Diese Familie verlebt in ber Regel ben Binter in Dregben und wird Unfang fünftigen Monats wieder ihren Aufenthalt bort nehmen. Sie find fehr befreundet mit Frau v. Chodfiewicz und hatten durch bieje brieflich ichon mehrfach von mir gehört. Es hat mir wirkliches Bergnugen gemacht, mich vor ihnen als Rlavierspieler glangen zu laffen. Man war außerordentlich enthusiasmirt und Frau v. Potworowsti freut fich fehr barauf, Deine Bekanntichaft zu machen, - wird Fran v. Chodfiewicz initiativ ersuchen, fie Dir vorzustellen. Die alteste Tochter, Fraulein Leonie, ift ein felten charmantes Madchen von einer biftingnirt unregelmäßigen

Schönheit und mit einer prachtvollen Stimme, sowie entsichiebenem musikalischen Talente begabt, so daß ich wirklich — trot der abgeschmackten Biècen, die sie sang, — Bergnügen an meinem mir hier gegebenen, wohl ersten und einzigen Concerte empfand. Der Bater warf der Gräfin Mycielska, wie diese mir gestern unter vielen Entschuldigungen mittheilte, vor, daß sie mich ihm kurzweg als Mr. Bülow vorgestellt, während ich doch der freiherrlichen Familie v. Bülow angehöre.

Die Gräfin befleißigt fich - unberufen - immer mehr erquisiter Liebensmürdigkeit gegen mich, il y a de quoi, du reste. Ich habe es wohl jum Theil meinem, mit großer Söflichkeit verbundenen, entschiedenen Auftreten gu banten. Ein Beifpiel, bas mir gerade einfällt. Gine meiner Gleven wollte neulich nicht fpielen, flagend über falte Sande. Die Gräfin ftellte ihr vor, wie ich am Tage meiner Ankunft nach zwei Reisenächten bennoch fo freundlich gewesen mare, und auf ihre Aufforderung ben Baften etwas vorzuspielen, . - tropbem ich noch ganglich erfroren gewesen fei - rtes jolimente gespielt hatte. Worauf ich ber Grafin auf bas lette Wort ihres Sates entgegnete »pas meme, Madame«. Jest befleißigt fie fich einer anderen Terminologie, wenn biese auch durchaus nicht an die Stala verrückten Enthufiasmus ftreift, wie bei meiner alteften Schulerin, Comteffe Elija. Die spricht von bem seffet vraiment magique« meines Spiels und wie fie niemals geglaubt hatte, von Musit so entgudt werben zu fonnen, so bag bie Mama immer vorzuschlagen pflegt, ehe ich fpiele, ein Glas Waffer und des sels« für die Tochter in Bereitschaft gu halten, um für etwaige Ohnmachten verforgt zu fein.

Ich mache übrigens in der Technik Fortschritte. Ich übe regelmäßig 2-3 Stunden sehr gewissenhaft auf bem sehr vortrefflichen Flügel.

Beethoven's 32 (Cmoll) Bariationen (bas ocheval de bataille« von Madame Heinrich), Chopin's reizende aber schwierige Barcarole und mehreres Andere habe ich in ber vergangenen Zeit gehörig einstudiert und auswendig gelernt.

Ich habe jeht ein anderes Zimmer bekommen, das nicht an Feuchtigkeit leidet und im scorps de logis< selbst befindlich ist, so daß ich im Winter nicht nöthig haben werde, die bei Regen und Schnee sehr unangenehmen zwanzig Schritte durchs Freie zu machen um an mein Tageplagewerk zu gelangen.

Am 9. November ist des Grafen Geburtstag — da werden eine ganze Schaar Verwandte, Bekannte und Nachbarn über Chocieszewice hereinbrechen, und wahrscheinlich mehrere Tage hier hausen. Mein Magen nimmt an solchen Besuchen natürlich ein lebhastes Interesse. Gestern hatte der Grafeine Jagd veranstaltet und eine Menge Theilnehmer aus der Umgegend dazu geladen. Ich mußte die Leute durch mein Klavierspiel amüstren und ich that es ohne Umstände — weil ich bei der Gelegenheit diesenigen Stücke repetire und exercire, die mir, für mich selbst allein wiedervorzusuehmen, nachgerade sade geworden sind, und deren Innehabung mir doch sür meine Concertpublikummer unumgänglich ist — les Patineurs, Sonnambula, Luciasantasie u. dergl.

Mit meinem bedauernswerthen Schickfalsgenoffen, der an allen Conversationen bei und nach Tische keinen Theil nehmen kann, lese ich täglich eine kleine Stunde Englisch, wobei ich das, mir von der Fürstin Wittgenstein einstmals geschenkte, Literaturhandbuch benuße. Ich lese und verstehe viel besser als er, aber er kann ein wenig sprechen, was ich gänzlich unvermögend bin. Er heißt übrigens "Schreiber" nicht "Schneiber". Ich hatte ihm Unrecht gethan.

Endlich heute, Sonntag Nachmittag, erhielt ich Deinen Brief. Vielen Dank dafür. Ich erklärte mir die Berzögerung schon durch Deine Migräne, von der es recht häßlich ist, daß sie Dich so gar nicht verläßt. — Ich antworte so umgehend darauf, als es möglich ist.

Bum Frühstück erhalte ich eine kleine Portion Kaffee, die ich sehr verweißen muß, um sie zu zwei Tassen außzudehnen, sehr gutes Butterbrod und zuweilen ein ebensalls sehr vorzügliches briochenartiges Gebäck. — Wenn wir um zwei Uhr speisen, so kann ich es recht gut von 8 Uhr an ohne erneuerte Zumirnahme außhalten. Verzögert sich dieses aber, was manchual geschicht, so wird mir allerdings etwas wüst im Magen, und ich bin in diesen Tagen so energisch gewesen, sür diesen Fall ein zweites Frühstück zu beanspruchen.

Nach Trepp und bem Café Reale habe ich indeß häufig qualvolle Sehnsucht. Ich würde mit Vergnügen ein paar Stunden Weges machen, um in eine "Cutiernia" zu gelangen.

Isidore soll boch in Paris bleiben, da sich die Sachen so verhalten. Ich glaube, die "Ausstellung" des nächsten Tahres läßt meiner Reise dahin kein günstiges Horoscop stellen. Es wird unmenschlich theuer sein — man wird keine Wohnung sinden und überhaupt in jeder Hinsicht nicht auskommen können.

Einstweisen werbe ich es wohl ein Jahr hier aushalten, so weit ich das jest zu beurtheilen im Stande bin — freilich, wohlgemerkt, nur unter der Boraussetzung häusiger — periodischer — Ausssüge. Die baldige Reise nach Berlin ist für mich die erste Lebensbedingung; wann ich sie unternehmen kann, wird freilich von Dir abhängen. Zuerst muß ich im Opernhause auftreten, wo ich keine Kostenagitation zu der anderweitigen hinzuzusügen habe. Dann wird man weiter sehen. Schreibe nur dringend an Louisen wegen Gräfin Dönhoff. — Posen, das doch nach Berlin erst an die Reihe kommen kann, muß auch noch wegen der günstigen Zeit des Landtags in diesem Jahre abgemacht werden.

Über mein Ausruhen magst Du beruhigt sein. Leider bin ich meiner durch das Lectioniren immer erneuten Abgespanntheit so versallen, daß ich zum Componiren aus purer physischer Trägheit keine Aufgelegtheit habe.

Bur ersten Lohengrinaufführung will ich nach Breslau reisen — bas nimmt mir einen Tag und zwei Nächte weg, und kostet wenig Gelb. — Die Reise nach Berlin über Gosthn, Lissa, Glogau kostet etwa 12 Thir.

Die Einsamkeit ist mir manchmal fürchterlich, so namentlich Sonntags Morgen, wo ich mit Absicht keine Musik mache, als etwa ber Gesellschaft vorspielen.

Sei so gut mir nächstens die unterdeß angekommenen musikalischen Zeitungen und ein neues Sigarrenpacket zu senden. Wenn ich die Indépendance« lese und eine "Spiglasoff" rauche, versetze ich mich in die angenehme Erinnerung an die Margarethenstraße 6.1.

<sup>1</sup> Kamiensti's Wohnung.

Ich habe mich angeboten, Sonntags in ber nahen Dorffirche Orgel zu spielen. Es scheinen aber Schwierige keiten babei obzuwalten. Man muß hier bei allen außergewöhnlichen Plänen ungemein straff und zähe hinterher sein, wenn etwas burchgeseht werden soll.

An Lifzt habe ich nicht geschrieben, weil ich ihm gang und gar nichts mitzutheilen hatte.

Singer ift wirklich in Weimar engagirt. Es macht mir wahrhaftig jest Spaß, daß ich in Weimar allein schlechter Behandlung aufgehoben bin.

Heute Nachmittag habe ich zum Tanze Polken aufgespielt, hernach aber selbst mit Fräulein Elise, die mir durchaus die Polka einstudieren wollte, polkirt, stant bien que mal«. Bielleicht lerne ich aber hier tanzen! Lieber wäre es mir zu pfeisen und die Anderen darnach tanzen zu lehren.

Eine Insolenz hat vor einigen Tagen der Landrath des Regierungsdezirkes gegen Chocieszewice begangen. Um Fräulein B. den Ausenthalt hier als Gouvernante zu gestatten, hat er verlangt, sie solle ein Besähigungszeugniß von der königl. Regierung sich zu verschaffen suchen. Um ein solches zu erlangen, müsse sie eine Darstellung ihres Lebenslaufes und ein amtliches Zengniß über ihre sittliche und politische Führung einreichen und zwar binnen 14 Tagen, widrigenfalls ihr untersagt werde, als Gouvernante bei Graf Mycielski zu sungiren! Natürlich hat Mademoiselle B. sich bei der Gesandtschaft in Berlin über diese unglandliche Aumaßung beschwert und Protektion

nachgesucht, ba ihre Baffe u. f. w. in vorzüglichster Ord-nung find.

Wie findest Du einen solchen "inqualifiablen" Fall von Bolizeiwillfür?

Der Diener, von dem Du sprichst, ist in der That ganz vorzüglich.

Vorigen Sonntag machte ich mit Herrn Schreiber eine anständige Fußpartie nach dem 11/4 Meile entlegenen Städtschen "Kobylin", ein Judennest von 2000 Einwohnern. Mitztag waren wir zurück, hatten kleine Einkäuse gemacht und — Juden gesehen.

Ende Oktober berichtet Frau von Bülow ihrer Tochter über die ersten Eindrücke, die Hans von seiner neuen Umgebung empfängt und meint: "der ganze Zuschnitt ist princier, was auch sein Angenehmes hat; sein Name, seine ungewöhnsliche Bildung, seiner Berstand und gutes Französisch, stellen ihn auch besser, als es sonst der Fall wäre.".

17. Nov. 1854. "Ich bin in großer Ungewißheit über Hans und erwarte täglich Briefe; er war das letzemal so niedergeschlagen, wie er mir schrieb, aber meist so liebenswürdig und brav, Gott wolle ihm Glück verleihen!"

"Ich war Sonntag im Theater, "Pitt und For", ein Lustspiel, wurde gegeben, Dawison und die Baper spielten; ersterer
ist der erste Schauspieler, für den ich mich interessire,
noch dazu ein Jude. Aber beides ist er eben nicht. Er
war an einem Abend bei uns und ich sinde ihn einen selten
bedeutenden Menschen; er kannte Hans." — — — — —

eutenden Menschen; er kannte Hans." — — — Und aus späterer Zeit:

"Bon Hans sind die Briefe besser; die Einsamkeit wird ihm schwer; doch wenn die Stunden nicht seine Nerven zu sehr angreisen, so ist ein wenig Ruhe ihm vielleicht zuträgelicher, und daß er genöthigt ist, sich uicht gehen zu lassen und mit jungen Damen umzugehen, kann unserem liebsten Jungen nicht schaden."

213.

#### Un die Mutter.

Chocieszewice, 5. November 1854.

### Geliebte Mutter!

Soeben habe ich Deinen Brief erhalten, und meiner jetigen Gewohnheit gemäß, setze ich mich noch den Abend hin, Dir zu antworten.

Bon Isidore habe ich zweimal Nachricht erhalten, obwohl fehr unvollständige - fie hat mir nämlich zwei Nummern der Gazette musicale unter Rreugband geschickt. Das ift eine fehr prattifche, wohlfeile Art ber Correspondeng. wo es fich nur barum handelt, ein Lebenszeichen von fich gu geben; aber nach meinen zwei letten Schreiben, Die nicht unbrüderlich waren, hatte fie mehr thun konnen, als eine bloße Abresse kripeln. In meinen letten Zeilen hatte ich ihr bereits warm zugesprochen, doch ja ihren Aufenthalt in Paris sich zu Ruge zu machen und mir Nachricht zu geben von all' bem Bielen - und betrafe es auch nur bie roben Säufermaffen - was mid zu erfahren intereffiren könnte. Zweimal habe ich ferner gefragt, ob Dirs. Jon jum Singen ober Spielen eine musikalische Lifte von mir haben will, und barauf erwidert fie ebenfalls nichts. - Finde ich morgen einen Augenblick Zeit, um einen Bettel an fie einzulegen, in bem ich fie nochmals bitte, von ihrem Parifer Aufenthalte einige geiftige Rahrungsfafte zu giehen und auf Giniges, bas ich mich erinnere gelefen zu haben, deutlich hinweise, so werde ich es jedenfalls thun; wo nicht morgen, dann ein ander Mal b. h. natürlich sehr bald.

Was die Noten betrifft, die ich von ihr verlangt habe, so ift das die Romanze ala chaine anglaises für Mlle. Kamieńska, die ich nächstens mit einem Albumblatt von Liszt überraschen werde. Du kannst es ihr vorläufig sagen, das schadet nichts. Gestern erhielt ich von meinem Pesther Freunde Eugen v. Soupper', der jest in Weimar ist, einen Brief — auf dessen letzte Seite Liszt einen freundlichen Eruß geschrieben hatte, indem er mir das Gebetene nächstens zu senden versprach.

Warum schreibst Du mir nichts über die Kronbiamanten<sup>2</sup>? Ich tenne die Oper nicht. Soll amusant — also erlaubt sein. Ich freue mich auf Donnerstag, da höre ich einmal wieder eine Saite klingen. Es wird ein kleiner Ball sein. Dazu kommt ein Orchester von Kobylin: Contrabaß, zwei Geigen und eine Flöte.

Was man bescheiben wird! Heute früh suhr ich in einem schlechten Wagen (offen und in jeder Hinsicht ländslich primitiv) mit Herrn Schreiber, der ein gar nicht übler Bursche ist, nicht unkünstlerischen Fadens, nach dem Judenstädtchen Kobylin. Mit uns im Coupé saß der erste Commis — des Kochs, der kein Deutsch versteht und mit dem ich ein paar — von meiner Seite — gräßlich kanderwälsche Brocken polnisch diskurirte. In Kobylin besuchten wir die katholische und protestantische Kirche und assistiteten sogar eine Weile dem office. Dann kauften wir uns Federmesser a 3 Ngr., Chokolade, blaue Dinte n. s. w.,

2 Bon Auber.

<sup>1</sup> Koncertfänger, Landsmann Lifzt's.

zulet gingen wir in eine Conditorei, wo wir in vorhergefaßter Absicht mitgenommene beutsche und französische Beitungen lasen, dazu Ruchen aßen und uns einbildeten, wir säßen bei Trepp und der Dreckdamm vor dem Fenster sei die Schlofigasse, und die polnischen (in der Regel thierisch häßlichen) Bauernweiber seien die schwen Polinnen, die man um Zwölf aus der katholischen Kirche kommen sieht u. s. w. — Bald darauf traten auch einige geputzte Damen in das Kuchenlokal und führten eine interessante Diskussion, ob man die Schweine mit kranken Kartoffeln füttern konne.

Eine Protestantin meinte ja, eine Ratholikin nein, eine Bubin, die in dem Worte "franke Kartoffeln" vielleicht eine Unspielung auf sich vermuthet hatte, lief bavon.

Der Rückweg war interessant. Unsere Fuhre war mit allerlei Einkäusen störendst beladen worden, bei einer nahen Meierei lud man uns aber noch ein todtes Schwein auf — als Rücklehnpolster und Sipkissen. Wir haben zu Thränen gelacht und uns köstlich unterhalten. Mittags besleißigte ich mich pikanter Darstellung unseres Erlebten. Nous avions une société charmante; d'abord pour compagnon de voyage un garçon cuisinier, avec lequel nous avons parlé polonais — puis le cadavre d'un cochon, avec lequel nous n'avons pas fait la conversation polonaise — mais qui nous a servi de sopha etc. Der Graf meinte, das würde bei der Kälte uns ausgenehm erwärmt haben. Ich muß von Neuem lachen, c'est champêtre! c'est champêtre!

Der Graf hat mir das Reisegelb noch nicht zurückerstattet, folglich habe ich auch nicht zum Lohengrin nach Breslau sahren können. Ich wollte es ihm jeht nicht abverlangen — ber Moment wird sich schon von selbst geben. Aber ich brauche nun in bem Falle längeren Hierbleibens (mit ber Reise nach Berlin versteht's sich von selbst) wieder einige Thaler und wäre Dir sehr bankbar für balb mögliche Zusendung — rekommandirt.

Kamieńskis — bei Damen im Plural sagt man skie — sind verrückt, montiren erst sich selbst, dann Dich u. s. f. Erst die Hauptstadt, dann die Provinzialstädte. Umgekehrt wird ein Schuh draus und kein festsjohliger.

Grafin Mycielsta (!!!) und ber Graf ski haben Underes ju thun, als mir bei meinen Concerten unter bie Arme zu greifen. Ihre zeitweiligen Bafte konnen und wollen feinesfalls für einen ihnen fremben Bianiften etwas thun, ber fie ferner um ihre Brotektion weber bitten tann noch will. Fürst Sultowsti tommt am 9. November - vielleicht intereffirt ber fich zufällig für mich etwas näher, obwohl ich's nicht glaube. Bas tann ich anfangen (und bas ift boch bie Sauptfache) ohne Fonds, ohne bas zu einem erften Concerte in Berlin nothwendige - wenigftens bisponibel (fur ben extremften, aber zu berücksichtigenden Fall) vorhandene - Rapital? Wenn die Schumann mit Joachim bas Concertpublifum in Berlin novembrifirt, ift's vollends nichts mit mir armen verlaffenen Schlingel. Und ich halte es auch bier aus. Es ift ein triftes, obes Leben - aber diefe enorme Indiffereng, an ber bie Ironie fast von einer gemiffen Bonhommie (bon-enfantie) verdrängt wird, und bie ich gegen meine gange hiefige Umgebung athme, hat ihr Bohlthätiges -

man lernt fich vollkommen be- und einschränken und ben Reiz eines vegetabilisch gewohnheitlichen Dafeins ichaten. Ich bin gufrieden am Abend, wenn ich meine "Wirthin" oder "Brinzipalin" am Tage einmal — weniger gesehen habe, ba fie mir in Sprache und ihrem gangen Befen bie Nerven irritirt und somit meinen manchmaligen Liebenswürdigkeits-Beftrebungen ben Beigeschmack ber Tugenbhaftigfeit anleimt - bin gufrieben, wenn meine Schülerinnen mäßig unfanber und mäßig trivial (im "Ausbrud") auf bem armen Biano gewirthschaftet haben, - bin gufrieden, wenn Mile. B., squi est bête comme une oie«, wie ber Graf mit mir sympathisirend meint, und Berr v. Baranowski bei Tifche mäßigen Unfinn über bie politischen Fragen geschwatt haben. Dag ich glücklich bin, wenn ich gut gegessen, wenig gefroren, gut geschlafen habe, verfteht fich von felbst. Geftern Racht hatte ich bas chevalereste Bergnugen einer Mäusejagd. Die Morgensonne beleuchtete meinem Raben Hermann bas ehrenvolle Resultat bes gefallenen Wilbes.

Der Graf ift geizig, aufschneiberisch, aber im Erunbe ein Mensch von sehr viel bon sons, verhältnismäßiger, sehr verhältnismäßiger Humanität, und wie gesagt sehr gesunden Ansichten z. B. in der Politik. Er hat in seinem Außeren jenen geistreich-sinnlichen pli, der mir an Lem. Spaß machte, ähnlich wie der Kopf einer zutraulichen Rate— ich kann nicht anders sagen— jenes thierisch-intelligente Element, das über das feinmenschlich-stupide durch seine

Naturwahrheit imponirend erhaben ift. Er verehrt ben "Rlabderadatsch" mit Verstand und Enthusiasmus, und mein Herz sonnt sich, wenn er sich darüber ausläßt. Er läßt sich von dem spiritus packen, und das ist schon sehr viel; wenn ich einen witzigen Einfall habe, ist er hauptsächlich mein Publikum und zwar wie ich's liebe, nicht äußerlich bewundernd, aber sichtlich und innerlich consumirend.

Wohin verirre ich mich?

Madame Laussot's Buch Comédies par Alfred de Musset- ist ausgelesen und hat mir manchen augenehmen Augenblick bereitet. Meinen Gruß der Geberin. Desgleichen Frl. Dräsete; werde ihr einen Trauermarsch für Kornisloss widmen. Wie so könnte ich jeht nach Warschau? Welche châteaux en Espagne oder Pologne! Das ist einersei.

Kanust Du mir "Richard II." beutsch schicken? Wir haben ihn englisch zu lesen begonnen, und er ift schwer.

Lies boch ums himmels willen! Benigstens bie Revnes, Deutsches Museum, Grenzboten! Bas bringt bie Beilage zur Augsburger? halte mich ein bischen au fait von bem, liebe Mama! — Lipinsti? — Die Czartoryska! beconcertirt bie Überschwemmten in fürzestem.

¹ Madame la Princesse Czartoryska, musicienne parfaite par le savoir et par le goût, distinguée, pianiste en outre . . . . Après une quintette de Hummel, qu'elle venait d'exécuter avec une superiorité magistrale, quelqu'un me dit:

Decidément il n'y a plus d'amateurs! « — Decidément il n'y a plus d'amateurs! » Decidément il n'y a plus d'amateurs! « — Decidément il n'y a plus d'amateurs! » Decidément il n'y a plus d'amateurs! « — Decidément il n'y a plus d'amateurs! » Decidément il n'y a plus d'amateurs il n'y a plus d

Schon annoncirt. Ich will mich wenn möglich morgen zu Briefen nach Berlin ermannen.

Leb' wohl, fürze Dir bie Beit mir viel gu fchreiben!

15. November.

Im Grunde ist das Leben hier gräulich unerquicklich und interessels. Man vegetirt. So groß ist jedoch die Macht der Gewohnheit, daß es mir geradezu unbequem vorkommt, nach Berlin zu reisen, und ich vielmehr vorziehen würde, hier sitzen zu bleiben, wo man mit den gewohnten Funktionen die Tage nur so wie Garnknäuel abwickelt. Am Sonntag ist der Namenstag von Frl. Elinka— ich will ihr die Dedication einer Mazurka, die ich mit den noch unvollendeten Notturno's Schott anbieten will, verehren.

Der Graf war mit einigen Gästeresten vorgestern zum Besuch auf das benachbarte Gut des Herrn v. Stadlewski gereist — heute Mittag sind sie zurückgekehrt — gestern wurden sie erwartet. Daher kam es, daß wir gestern um 6 Uhr, heute um 4 Uhr dinirt haben. Diese unregelmäßige Lebensweise mißbehagt mir im höchsten Grade. Wenn man nicht nach eigener Laune commandiren kann, so muß man in der Tagesordnung wenigstens eine gemeinsame sesse Regel haben, von der nicht abgewichen wird.

Lieft Du noch den Kladderadatsch? Er war ununterbrochen vorzüglich, namentlich die lette Doppelnummer. Schreibe balb, liebe Mutter, habe nochmals Dank für

être . . . . même parmi les artistes. Mais en tout cas la Princesse est une exception.  ${\mbox{<}}$ 

Berlioz »Mémoires« vol. II pag. 198.

Deine viele Fürsorge und Theilnahme. Im nächsten Briefe hoffe ich im Stande zu fein, Dir Näheres über meine Abreise u. f. w. mitzutheilen.

Dein bankbarer Sohn Hans.

214.

Un die Schwester.

Chocieszewice, 6. November, 1854.

Isidore! Isa! Isidore!

Es ift wirklich unverzeihlich und unverantwortlich von Dir, daß Du auf meine wiederholten Bitten mich bennoch feiner Reile würdig erachtest. Bas tonnteft Du mir Alles nicht aus Paris schreiben, was mich als Paris noch nicht tennenden Menichen und als Sans von Bulow fpeciell intereffiren burfte, mußte! Und wenn Du mir nur vom roben Eindrud ber Saufermaffen, ich wollte fagen, vom Gindrud ber hoben - roben Saufermaffen fchriebeft, Die an und für fich ein fo mannigfaltiges hiftorifches Intereffe haben, bas mare boch ichon etwas, und ich murbe Dir bafür wahrhaftig mehr Dant wiffen als für die Rufendung zweier Nummern der abgeschmackteften Musikzeitung, wie fie als folche in Deutschland teine gleiche hat. Richt blos fo unendlich ftupid, auch fo abgeschmackt langweilig, fo lebern war ber Inhalt biefes papiernen Befchentes, an bem bie Abresse von Deiner Sand ohne Widerftreit noch bas Intereffantefte mar. Bebente boch, welch ein Glud Du genießeft, wie viele Deiner Altersgenoffinnen - von mir 3. B. gang abgesehen, Dich barum beneiben wurden, in ber Stabt zu leben, die der Mittelpunkt nicht blos der civilisirten, auch der uncivilisirten Welt ist. Und wenn Du kein Theater, kein Museum sähest u. s. w., welch immenser Stoff bliebe Dir dennoch übrig in Straßen, Palästen, Gärten, Pläßen u. s. w. Selbst vom Fenster aus, welch interessingen Panorama — die Physiognomieen der Borübergehenden, die Toiletten der Herren und Damen — ich spreche in vollem Ernste. Selbst das würde mich sessen!

Ich habe schon verschiedene Male durch Mama und eigenhändig Dich um Antwort auf die Frage gebeten, ob Mrs. Joy zum Gesang oder zum Klavierspielen eine musikalische Liste von mir haben will, und Du hast noch nicht darauf geantwortet, so daß es mir unmöglich war, das Berlangte zu schieden! Sollte die französische Romanze, von der ich Dir schrieb, wirklich nicht bei Brandus — Boulevard des Italiens — zu haben sein? Wer weiß, wann Du wieder nach Paris kommst! Sperre doch Auge und Ohr auf! Lies, sieh, höre! Es ist wahrhaftig der Mühe werth. Tagebügle und schreibe mir einmal einen gescheuten Brief!

Du siehst, ich bin heute sehr grob und ungehobelt — aber seit vier Wochen ennührte ich mich wie ein Mops, und von 70 Klavierstunden, die ich gegeben habe, ist es erlaubt, einige Abspannung zu empfinden.

Nimm mir meine üble Laune nicht übel und laß Dir einiges rathen.

Nach Berfailles wirst Du boch einmal verirrt werben! Das Museum bort sehen! Horace Bernet's Bilber aus ber Napoleonischen Geschichte (Schlacht bei Jena u. A.) — Die Kriegsthaten ber Franzosen in Algier von — ich habe vergessen wem, die Portraits von Robespierre, Mirabeau — auch Boltaire — das ist doch der Mühe des Augenausschlags werth!

Sehr schön soll die Spartacus-Bilbfäule im Tuileriengarten von Foyatier sein. Haft Du sie gesehen? Warst Du im Louvre? Wohl zu beachten: Muristo's Mabonna von Engeln getragen — Portrait Philipp II., wasserschöpfendes Kind mit dem heil. Augustin. Tizian's: Christus bei Tische — Rafael's Madonna — Christus den Johannes beim Kopfe sassend. Caravaggio's wahrsgende Zigeunerin. —

Gros: Napoleon im Beftfpital zu Jaffa. Gericault: Rettungsfloß mit Schiffbruchigen. Pavid: Bortraits.

Barft Du in ber Gobelinfabrit - berühmte Gemalbetapifferieen?

Die plastische Abtheilung bes Louvre soll auch prachtvolle Stücke enthalten: Borghesischer Fechter — Melpomene u. f. w.

Warst Du im Invalidendom? Hast Du das Kaisergrab gesehen?

Warst Du benn noch kein Mal im Theater? In welschem aber? Schreib doch bavon. Was liest Du für Zeistungen? Ist ber Figaro amusant?

Wie sieht Berliog aus? Ift er vergnügt?

Warst Du bei Jouvin, »gantier« (1 rue Rougemont), bei Guersain, »parsumeur« (13 rue de la Paix), bei Julien, »pâtissier« (Boulevard des Italiens), »Pâte-Paris, gâteau du soleil«. —? Sieh Dich da um und dis-moi de leurs nouvelles«. Der beste Wegweiser für Paris ist: les quartiers de Paris par St. Fargeau. Das mußt Du anschaffen lassen. Ich tause Dir's übers Jahr ab.

Sehr amusant und zur Kenntniß des Pariser Lebens beitragend sollen sein: Les petits-Paris, einzelne kleinere Broschüren Paris viveur — Paris restaurant — Paris bohême — Paris boursier u. s. w. chez Tarido, éditeur, galerie de l'Odéon.

Bift Du in keinem Cabinet de lecture abonnirt? Was treibst Du eigentlich ben Tag über? Schilbere mir, wie Du lebst, und laß bald reichlich von Dir hören — sonst verliere ich nun auch die Geduld und lasse — Dich nicht einmal mehr grüßen. Du vernachlässigst Einen zu arg. Genieße nur die schöne Stadt, wo sich der erbärmlichste Bettler besser amusiren kann, als ich armer Teusel hier auf dem wüsten Lande in Posen. Abien einstweisen, liebe, aber sehr unschwesterliche Schwester!

Leb wohl!

Wie immer

Dein treuer Bruder.

215.

Un die Mutter.

Chocieszewice, [Mitte November 1854].

Beliebte Mutter!

Bielen Dank für Deine lieben Briefe und die damit verbundenen Sendungen, die ich richtig erhalten habe, sowohl das Packet mit Basche und Cigarren als die 30 Thaler.

Seit vorgestern haben wir Winter, so winterlich als möglich. Schneegestöber, Kälte, Sturm. Es wird seine Schwierigkeiten haben, bei ber Reise nach Berlin von hier sortzukommen. Ein geschlossener Wagen sindet sich, glaube ich, gar nicht im gräflichen Stallgebäude vor. Da wird ein schöner Tag abzupassen sein, wenn gleich nur gegen zwei Stunden mit den gräflichen Pferden bis nach dem Städchen Gostyn zurückzulegen sind, von wo dann mit Post über Lissa nach Glogan und von dort nach Berlin mit Eisenbahn ganz bequem zu fahren ist.

Meine Finger find noch fo erfroren, bag es mit bem Schreiben gar nicht fortgeht, ober vielmehr vormarts geht, um mich eines Reftes Sachsenthums rühmlich zu entäußern. Seit geftern - Sonntag - Abend bin ich wieber in mein altes großes Rimmer inftallirt worben, bas ich am Mittwoch Abend gegen eine fleine Rammer im Rebengebäude hatte vertauschen muffen, ba die Beherbergung einer unerwartet großen Angahl von Geburtstagsgaften bie ungetheilte Berfügung über bie Raume bes Schloffes ju beren Gunften erheischte. Es war mir bie vier Tage nicht fehr heimlich zu Muthe; Die bobenlose Bermirrung im gangen Saufe, Die unregelmäßige Lebensweise (einmal wurde um 5, ein andermal um 6, ben britten Tag fogar 1/27 Uhr gespeist) und dazu die Nöthigung, in eleganter leichter Rleibung zu verschiebenen Tag = und Rachtzeiten burch 50 Schritte bes abscheulichsten Weges mich in bas Schloß zu schleichen, hatten mich am Sonnabend fo herunter gebracht, daß ich, bald nachdem ich mich zu Tische niebergeseth hatte, von einer unerhörten Migrane mit ohnmachtähnlichem Schwindel ber Art gepackt wurde, daß ich nichts Giligeres zu thun hatte als mich sofort zu Bett zu bringen. Gestern Wittag stand ich erst wieder auf, und ben Nachmittag befand ich mich in zunehmender Besserung. —

3ch habe geftern feine Beit jum Beiterschreiben finden tonnen. Es mar bes Abends im hochften Grabe ungemuthlich in meinem Zimmer - rauchige Lampe - ungenügende Beizung u. f. w. 3ch habe ben Tag burchmeg spielend verbracht. Bier Tage habe ich ohne Inftrument ju meiner Berfügung verleben muffen. Go habe ich benn gestern angefangen wieber zu exerciren und gwar ununterbrochene brei Stunden auf enragirte Beife. Rach Tifche benutte ich zum erften Dale bas Billardzimmer und ergab mich einem Spiele, bas burch feine Motion zwedmäßig mit dem Rlavierspiel contraftirt, und bas Berr Schreiber fo freundlich war mich zu lehren. Bier Unterrichtsftunden - brei Rlavierrafeftunden - zwei Stunden Billard bes Abends ein wenig Salonconversation und wieder geflimpert - fo vergeht ein Tag, ohne daß man am Abend bas Bewußtsein gehabt hatte, ihn verlebt zu haben.

Die Gesellschaft, welche zum "heiligen Theobor!" hierher gekommen, war, wie schon gesagt, sehr zahlreich aber meistens eben lauter Verwandte, zum Theil auch Mycielski genannt. Fürst Sutkowski mit seiner Frau geb. Mycielska, Nichte des Grafen Theodor, des Fürsten Schwager Graf Wodzicki, der wie seine Frau geb. Sutkowska etwas viel bistinguirteres hat als der Fürst, — Graf Plater — Herr

<sup>1</sup> Namenstag bes Grafen.

v. Stablemefi - u. f. w., furz ein 40 - 50 Menfchen - Manner, Frauen, felbst Rinber. -

Schon wieder habe ich einen Tag vorübergehen lassen, ohne diesen Brief zu beenden und abzuschicken. Erstlich war aber dieser Tage der Postverkehr völlig unterbrochen und — dann vermochte ich es nicht, mich an den Schreibtisch zu bannen. Seitdem ich einmal weiß, daß es nun bald nach Berlin geht und daß dort im Grunde eine große Frage für mich ihrer Entscheidung entgegengeht, habe ich keinen Augenblick Ruhe mehr, und ich träume wachend am hellen Tage nur von Concertprogrammen, und allersei Nebendingen betreffend meine Concert und Salontvilleten, die einer "durchgreisenden Reorganisation" bedürsen. Durch eine dreiwöchentliche Kleiderschranklosigkeit, so wie die Entbehrung slickschneiderlicher Dienstleistungen ist mir mancher Schaden in diesem wichtigen Punkte erwachsen! Was mir das Alles den Kopf warm macht!

Heute war ich am Klaviersesselle übrigens ziemlich mit mir zufrieden. Es ist positiv, daß ich hier durch regelmäßiges ordentliches Exerciren unleugbare Fortschritte gemacht habe. Mein muthmaßliches erstes (Salon)-Concertprogramm, das ich mir heute vorgespielt, hörte sich glatt herunter an. 1. Präsludium (Cmoll) für Orgel von Bach (für Piano transcribirt von Liszt) und die 32 Variationen von Beethoven C moll. — 2. Patineurs von Liszt. — 3. Berceuse, Etude, Barcarole von Chopin. — 4. Die größere Lucrecia-Fantasie von Liszt. Zum zweiten Concert hätte ich wieder eine interessante Reihe von Stücken: 1. Präludium und Fuge A moll sür Orgel von Bach (sür Piano von Liszt). — 2. Sonate von Beethoven F moll oder A dur. — 3. Ballade

oder Scherzo von Chopin. — 4. Rossignol-Paganini-Etude, Balzer von Lifzt. — 5. Sonnambula — zweite Lucrecia oder Lucia oder Sommernachtstraum von Lifzt. — Zum dritten würde es mir noch nicht an Neuem fehlen.

Im Theater, wo ich nun allerbings zuerst spielen müßte, hätte ich bas Beethoven'iche Concert und die drei bewährten Orchester-Klavierpiècen von Liszt als Paradepferde vorzureiten.

An Rebern werbe ich wohl keinen sonberlichen Beschützer haben. Es kommt mir sehr unsicher vor, ob ich burch bessen Bekanntschaft dazu gelangen werde, mein Licht vor Sr. Majestät leuchten zu lassen — dem ich übrigens natürlich die russische Bolkshymne vorspielen mußte.

Umfonft will ich im Opernhause auch nicht spielen, weil man boch im schlimmsten Fall für die weiteren Concerte gesaßt sein muß. — An Schlefinger will ich nun zuvörderst schreiben und fragen, wann die Schumann im Berein mit Joachim ihre Soiréen zu veranstalten Willens ist, damit sie mir nicht in die Quere kommt und ich nicht ins Blaue hinein von hier abreise, unnöthig Geld verschwendend.

Nimm mir es nicht übel, daß ich mich schriftlich sans façon- über alle diese Dinge gerade so auslasse, wie ich es mündlich zu thun gewohnt war. Da ich mich aber zu einer geregelten Tage "bügelei" nicht verstehen kann und hier in diesem verwünschten Schlosse nicht die geringste Gelegenheit zu einer Mittheilung ist, so mußt Du denn schon mütterlich dulben, daß meine wenig tragsähige Zunge einen Theil ihres Gepäckes an die Feber expedirt.

Wo soll ich in Berlin wohnen? Ich habe vergessen wie bas Hôtel garni heißt, wo bie Tieck'sche Friederike mich beherbergen kann.

Lifzt hat mir vorvorgestern geschrieben, einen Brief der sehr wenig Worte, so viel wie gar nichts — aber dabei ein sehr zierliches, charmantes kleines Manuscript für Helene Kamieńska — enthielt. Etwas Hühsches war jedoch noch darin. Liszt will nämlich in einem der Stadthausconcerte die Cäsarouvertüre machen. Da müßtest Du die Güte haben und von Dresden Partitur und Orchesterstimmen nach Weimar senden. Du wirst Lipinski wohl unterdessen gesehen und von ihm erfahren haben, daß man meine Arbeit keiner zweiten anständigeren Aufführung werth erachtet. Auch wird der Cäsar nicht mehr auf dem Repertoir sein. — Bei Gelegenheit — will ich denn doch der Dresdener Kapelle zu wissen thun, daß wir quitt sind. Kaßenmusik gegen Kahenmussk! Sage das doch Lipinski.

Nun muß ich Dir eigentlich noch erzählen, wogegen sich bisher meine Feber gesträubt: daß ich am 9. und 10. vor dem großherzogl. Polenthum gespielt habe und daß mein Auditorium sich sehr anständig dabei benommen hat. Man hörte mäuschen still, andächtig zu und machte mir ein klein wenig Gegenvergnügen durch die Art des Beisalls. Das Bezeichnendste desselben war wohl — daß man offen und »piena voce« mein Talent über das der Landsleute Wieniawski und des so ungemein dei den Polen beliebten Kontski (der ein großer Charlatan und — auch Techniker ist) stellte. Man besleißigte sich allgemein großer Höslichskeit gegen mich, die ich allerdings systematisch dadurch provocirt hatte, daß ich die Tage vorher, wo schon Gäste

angelangt waren, gleich nach ben Mahlzeiten verschwand, am Mittwoch sogar durch völlige Abwesenheit glänzte und einem ungemein calinen Besuch bes Grasen, ber als Abgesandter erschien, die Opposition unbestimmten, unausgesprochenen Mißvergnügens entgegensetze. Auch an den Bormittagen, wo die Gesellschaft unter sich musicirte, blieb ich aus — und nun hatte man bei meiner Anwesenheit doppelte égards für mich.

216.

Un die Schwester.

Chocieszewice, 16. November 1854.

Liebe Ifidore!

Du mußt mir wieder einen Gefallen thun — aber gleich! — In der Gazette musicale von Brandus (Boulevard des Italiens) ist in den letzten zwei Wochen des December 1853 oder, was wahrscheinlicher, in den ersten Wochen des Januar eine Nummer, welche eine Correspondenz aus Berlin, von Rellstab unterzeichnet, enthält, an deren Schlusse meiner Wenigkeit erwähnt wird mit dem Ausdruck: det homme la vous a le diadle dans les doigts. — was zwar nicht sehr gut französisch aber schmeichelhaft für mich ist. Könntest Du mir diese Nummer, die gewiß einzeln zu haben ist, aussindig machen, und mir unter Kreuzcouvert zuschieden?

Erfahre ich nun endlich etwas von Dir — nach brei Briefen, mit benen ich Dich beglückt habe?

217.

Un die Schwester.

Chociegzewice, 19. November 1854.

Liebe Schwefter!

Damit Du Dir ein Beispiel nehmest, sammle ich seurige Kohlen auf Dein Haupt und beantworte Deinen gestern erhaltenen langen Brief ohne weiteren Berzug. Die Rasch, heit der Antwort muß Dich ohnehin für den im Bergleich mit dem Deinigen sehr mageren Umsang meines Schreibens entschäbigen. Ich habe Dir schon gesagt, und Du wirst es mir nach dem flüchtigen Bilbe des — leeren — Rahmens polnischer Landeinsamkeit glauben, daß in Chocieszewice keine Mittheilungen zu geben, daß deren nur zu empsangen sind.

Ich habe bereits meine 103te Musikstunde gegeben und die 103te Papiercigarette verraucht — ich bin so heruntergekommen, daß ich zum Zeitvertreib bergleichen Thaten aufzähle. Seit einer Boche habe ich aber eine Ressource gewonnen, au die ich vorher gar nicht gedacht und die ich jeht mit Leidenschaft täglich einige Stunden cultivire: das Villardspiel, in bessen erste Elemente mich mein Landsmann und Leidensgenosse, Herr Schreiber, der Zeichnenlehrer, eingeweiht hat. Das ist eine höchst augenehme Geschicklichkeitsübung und bei dem seit dem 10. November völlig eingetretenen Winter und ununterbrochenem Schneegestöber, eine gesunde Bewegung, ohne daß man das Zimmer zu verlassen braucht.

Db und wann ich nach Berlin reife, wird fich im Laufe biefer Boche herausstellen; ich erwarte täglich Briefe von bort, bie mir mittheilen, ob ich einige Chancen haben und teine allzugroße Concurrenz treffen würde. Ich werde teinesfalls vor vierzehn Tagen reifen - freilich burfte man nicht in die Weihnachtszeit hineinplauten. Ich wünschte fehr eine bejahende Antwort zu erhalten, benn ich bin gerabe jest gut "bei Kingern", auf Bach, Beethoven, Chopin, List vortrefflich eingepauft. - Antworte mir aber in jedem Falle hierher, bis ich Dich von Berlin etwas miffen laffe. Das »Journal des Débats«, was mich weit mehr als bie Musitzeitung intereffirte, habe ich leiber nicht erhalten. Da Du jo liebenswürdig bift, mir folche Rreuzbandsenbungen öfterer jugumenben, fo bitte ich Dich, mir jeben Artifel von Berliog alfobalb gu fchiden. Bas Musitzeitungen anlangt, fo lies erft bas » Sommaire« und entscheibe bann, ob Du glaubft, bag es mich intereffirt. Sende mir auch bei Gelegenheit ein paar Rummern ber Bigblätter . Corsaire . und . Figaro . Charivari wird hier gehalten, hat sich aber verschlechtert, monotonifirt.

Wann findet die Aufführung der Berlioz'schen » Trilogie Sacrée « statt? Wie heißt das Concert, worin sie gehört werden soll?

Du haft Unrecht, wenn Du glaubst, ber Brief ber Fürstin an Liszt's Töchter sei keine so vorzügliche Empschlung als ein Schreiben bes Baters. Ganz im Gegentheil. Schon beghalb, weil bie Gouvernante ber Kinder (eine Madame Patersi — glaube ich) die Erzieherin ber Fürstin Wittgenstein selbst gewesen ist und beren

unbegrenztes Bertrauen besitzt, wie sie ja auch von ihr in diese Stellung etablirt worden ist.

Haft Du Lifgt's Mutter besucht? Mache ber alten Dame, mit ber Du beutsch sprechen kannst, weil sie sehr gern österreichisch lokalisirt, ein wenig ben Hof. Laß Dich von Lifgt's Töchtern (Erlönig's Töchtern?), die ich mir genau zu silhouettiren bitte, zu ihr führen.

Der Discours, zu bem Dich mein Verlangen nach ber Derorde sensibles veranlaßt, hat mich ungemein amüsirt. hier die Auslösung des Räthsels: die alte Frau v. Kamieńska wünschte diese ihr bekannte und in Dresden nicht auffindbare "Moranze" von ihrer Tochter singen zu lassen und bat mich, ihr diese »horreurs zu besorgen. Deßhalb sollst Du auch den geschwärzten Wisch nach Dresden an Mama senden.

Wenn übrigens die Musit bieser Romanze wirklich so ungemein gemein und trivial sein sollte, so bitte ich mir umgehend ein zweites Exemplar bavon aus. Ich studiere bann die Geschichte einer meiner Schülerinnen ein, die ich zuweilen auch im Gesange "schurigle" — und bas wird bann dem Papa, dessen Ohren nur berartiger Musit sich erschließen, eine große Freude machen. Also!

Hierbei eine Notenliste nebst meiner gehorsamsten Empsehlung an Mrs. Joh. Es interessirt mich, was Du mir über sie schreibst und obgleich Du schon vielsachen Enthusiasmus für viele Frauen an den Tag gelegt hast, so kommt mir dieser, ich weiß nicht warum, solider und begründeter vor.

<sup>1</sup> Anspielung auf Ifiboren's fruberen Lehrer, ber Schurig bieg.

Wenn Dir innerlich in Paris so wohl ist, warum schreibst Du an Mama von Zurückunst? Du solltest Dir mehr französische Leichtigkeit im Umgang aneignen (wie kämpse ich stets darnach!) — und von allen Leuten die eigenthümliche, also gute Seite heraussuchen und ihr Spielen auf dieser Saite provociren. Madame Berlioz wird auch ihre gute Seite haben.

Sehe morgen an bem ersten Saale des Louvre vorüber und gleich in den zweiten. — Schicke mir jeden bedruckten Zettel, um den es sich irgend verlohnt. — Sage Berlioz "viel Schönes", frage ihn, ob ich die Duvertüre zum "Römischen Carneval" noch einmal (sie ist von Pixis unpraktisch arrangirt) vierhändig bearbeiten solle — und für die Duvertüre zum "Corsaren" möchte er so gut sein, sich meiner zu bedienen, dem eine solche Arbeit, namentlich hier, Zerstreuung gewähren würde.

Frage ihn boch, wie viel mich meine ersten Concerte in Paris wohl koften würden, wo ich zuerst spielen müßte u. s. w. und specificire mir das ebenso genau wieder, als Du Dir es von ihm mittheilen lassen mögest. Hierdurch leistest Du mir einen großen Dienst! Die Austräge an Arnims werde ich nicht vergessen.

Leb wohl für heute, geliebte Schwester — sei recht vernünftig, laß alles Schwärmen für "Wundersames", was es nicht giebt — dann lebt sich's leichter, heitrer.

218.

Un frang Lifst.

Chocieszewice le 20 Novembre 1854.

Mon très-cher et illustre maître!

Que vous êtes bon! Mille grâces de ce petit chefd'œuvre de manuscrit que vous venez d'octrover à ma très indiscrète prière. Franchement j'aimerais autant, ou plutôt je préférerais le - garder pour moi, cet autographe, qui est tout ce qu'il y a de plus autographe, car chaque note y est empreinte du cachet caractéristique de la dernière époque de votre style. C'est d'une délicatesse si exquise, d'une grâce si subtile! Mais - puisque je l'ai demandé pour M11e de Kamieńska, qui n'est pas sans mériter une telle faveur comme encouragement sihrer guten Gesinnung«, j'aurai l'honnêteté de le lui transmettre avec la bienheureuse nouvelle, que vous irez la voir pendant votre prochain séjour à Dresde. Elle jouit du reste déjà du bonheur de vous connaître; elle assistait entre autres, avec sa mère, au souper à l'hôtel de Bavière, qui suivit la première représentation de la sublime horreur, du chef-d'œuvre mesquin, qui est à peu près - inconnu - sous le nom de l'opéra » Genovefa«.

Pardon si je relève l'allusion que vous faites dans vos très aimables lignes à un second autographe que vous m'auriez envoyé par la même occasion; sans vouloir être indiscret, je vous avoue que je tremble à l'idée qu'il ait pu se perdre; car l'enveloppe dont l'adresse me paraît écrite de la main de Hoplit, n'en renfermait qu'un seul: »l'appassionato« en fa dièze majeur.

La perspective d'une exécution de mes deux morceaux d'Orchestre sous votre direction m'a causé et me cause encore bien des moments de plaisir. J'ai écrit à Dresde pour qu'on vous envoie la nouvelle partition de l'Ouverture de »César« avec les parties d'orchestre, qui sont assez correctes — à part quelques légères erreurs dans la partie du premier Cor et de la seconde Clarinette. Vous avez reçu les parties d'orchestre de la Fantaisie depuis longtemps, n'est-ce pas?

Que je serais heureux d'apprendre que ce dernier morceau, d'après la répétition, vous paraisse capable de produire un résultat quelconque, s'adressant à l'ouïe de l'auditeur! Est-ce qu'il vous intéresserait de parcourir les lignes que Wagner m'a écrites au sujet de cette dernière partition? Je vous les enverrais alors. Malgré beaucoup d'indulgence et d'amabilité, son dernier mot n'est pas aussi favorable que le vôtre. Le reproche principal qu'il me fait — touchant la cacophonie harmonique — a cependant élicité une humble protestation de ma part contre son accusation de m'être éloigné du sérieux dans l'art avec une indifférence frivole en jouant à l'excentricité et aux coups de cravache à l'adresse de >Pelistim« (Ohrfeigen für feige Ohren). Je crois

<sup>1 -</sup>Pelistîm», alttestamentarischer Ausdruck für "Philister". Raff, in der später ausgeführten Absicht eine Oper "Samson" zu komponiren zu der er selbst den Text bichtete, trieb damals hebräische Sprachstuden, und einige derartige Ausdrücke wurden von den jungen Künstlern scherzweise gebraucht.

néanmoins qu'il a raison de blâmer fort l'avant-dernier accord de septième (ou plutôt »den falschen Dreiklang«: fis—a—c; dis ist eine Vorausnahme) dont le crescendo aboutit à l'harmonie finale sur la tonique. Est-ce que vous seriez aussi d'avis de changer cette harmonie en celle que j'emploie au commencement de l'introduction?

Est-ce que vous avez jeté un coup-d'œil sur le manuscrit du Duo sur le \*\*Tannhüuser\* ? Veuillez avoir la bonté de m'en dire occasionnellement votre opinion sans restriction!

Il est possible que je succombe encore à la tentation de donner des concerts à Berlin cet hiver. Dans ce cas je ne m'y rendrais pas plus tard que d'ici à huit ou quinze jours. Johanna Wagner m'a offert à plusieurs reprises de faire une exception en faveur de mes concerts — en y chantant. Permettez-vous que je joue à Berlin votre »Caprice Turc« — en supposant que j'aie l'avantage de l'accompagnement d'un orchestre, et dans ce cas — oserais-je vous demander de bien vouloir envoyer les parties d'orchestre (la partition est encore entre mes mains, ainsi que celle de la Rhapsodie Hongroise) à Schlesinger? Je me permets de vous soumettre ci-joint le répertoire dans lequel je puiserai. Je n'ai choisi que des morceaux que je sais parfaitement bien par cœur. — Les six

¹ Wahrscheinlich ist hier das später umgearbeitete und unter dem Titel "Nirwana" veröffentlichte "symphonische Stimmungsbild" gemeint. In der gegenwärtigen Fassung des Werkes ist die oben angesührte Stelle nicht vorhanden.

semaines que je viens de passer dans un exil — intolérable à la longue, - ont du moins profité à mon exécution de piano et de - billard. Mon mêtier de maître d'école agit tellement sur mes nerfs, qu'il me rend incapable de tout travail sérieux. Lorsque je serai un peu plus aguerri par l'habitude, j'espère qu'il en sera autrement. Je viens de donner ma 104ième leçon et je vous assure qu'avec mon naturel de gros pédant (gros comme pédant seulement), c'est une corvée de serf que de faire étudier aux mêmes individues pendant quatre semaines sans interruption, des morceaux en rapport avec leurs capacités respectives, comme les Hirondelles de Willmers — la Tarantelle de Döhler et le Quadrille Martha de Strauss, morceau favori du papa.

>Il faut que j'empêche mon cerveau de moisir«, — comme dit Machiavel, — et c'est surtout dans ce but que j'entreprendrai de temps en temps des excursions, soit de plaisir, soit de peine; il va sans dire, que je compte mes tournées de concert dans le nombre des dernières. La vie de campagne en hiver offre peu de charmes, surtout dans la partie du grand duché de l'osen, la moins favorisée par la nature que l'on puisse s'imaginer, — terrain plat et uni, pas l'ombre d'un accident dans toute l'étendue de l'horizon. Quoique le château ne se soit encore désempli d'hôtes plus ou moins passagers, je n'ai rencontré encore personne, dont j'aurais été tenté de faire la connaissance plus intime. Ce n'est pas cependant que je n'y aie vu des personnages très comme il faut, comme par exemple Mr. de Stablewski,

le comte Potworowski et sa famille, le comte de Wodzicki, dont la femme est la sœur du prince Sukkowski. Quant à X., c'est un individu-chasseur qui tient le juste-milieu entre un garçon-boucher et un garçon-coiffeur.

J'abuse de vos précieux moments par un bavardage, qui vous prouvera peut-être que mon cerveau commence déjà à »moisir«.

Merci pour la lettre qui a présenté ma sœur à Mesdemoiselles vos filles. Ma sœur m'écrit que la Trilogie Sacrée de Berlioz sera exécutée dans un concert prochain, et qu'à l'inauguration de l'Exposition une Ouverture, qu'il a composée pour cette fête, sera jouée également.

Veuillez me redonner prochainement de vos nouvelles, très-cher maître, soit directement, soit par Hoplit, qui ne daigne plus correspondre avec moi; je suis si curieux d'entendre quelques mots sur le »Faust« et mille autres sujets de moindre importance.

219.

Un die Mutter.

Chocieszewice, 25. Nov. 1854.

Geliebte Mutter!

Ich habe Deine Briefe erhalten; boch wie gewöhnlich bei ber miserablen Posteinrichtung zuweilen 4, ja 6 Tage nach ber Ankunft in Kröben.

Ich habe nun beschloffen, heute, Sonnabend Nachmittag, abzureisen über Posen, wo sich Tysztiewicz aufhalt, ben ich morgen früh besuchen will und ber mir vielleicht für ein später dort zu gebendes Concert behülflich sein tönnte.

An Johanna Wagner habe ich sein Zagen geschrieben, besgleichen an Rellftab — mit ber Bitte meiner Ankundigung.

Schlefinger und Rifting, beffen Flügel ich spielen werbe, find bereits ebenfalls von meinem Rommen in Kenntniß gefett.

Meine Unentschlossenheit, Zaghaftigkeit betreffs der Reise nach Berlin hatte wahrlich andere Gründe als den überwundenen Standpunkt angeborner Trödelsucht. Ich bewege mich zwischen Extremen — einmal fürchterliche Courage — das andere Mal endlose Apathie und Niedergeschlagenheit. Und nun der Hauptpunkt — Geld!

Der Graf — ber kurzlich für die erste Kammer gewählt worden ist, aber der Bestätigung durch den König erst bedarf — wird gegen den 1. December ebenfalls nach Berlin kommen. Borgestern war er auf dem Ball und kauste von Suktowski 2 Pferde für 1000 %. In derselben Nacht wurde ihm eine Tochter geboren — man kann nun weder Flügel noch Billard auf eine Zeit lang benuten und es ist grimmig scheußlich in dieser polnischen Wüstenei.

Am Dienstag mußte ich 1 16 20 Sgr. vierteljährliche Steuer entrichten! Um meinen Paß zu erhalten, mußte ich auf meine Kosten einen Expressen nach bem 3 Meilen entfernten Rawicz senben. Das sind nicht die einzigen berartigen Annehmlichkeiten gewesen! Seit Anfang ber

Woche fluche ich nach der Bascherin, die mich immer warten und endlich sigen läßt. Nichtswürdiges Landleben! Nichtswürdiges Land! Nichtswürdiges Leben!

Entschuldige die abscheuliche Schrift. Ich wollte nicht eher schreiben, dis ich nicht als gewiß annehmen durfte, daß ich abreisen würde. Für den ersten und zweiten Tag muß ich in einem großen Hotel (Meinhardt's Hotel) absteigen. Ich versichere Dir aus Ersahrung — dieser Lugus ist unumgänglich, muß sein. Nach so kurzem Aufsenthalt als möglich will ich suchen, im Fall es mit dem Concertgeben nicht allzu riskirt ist, ein billiges Quartier zu sinden, zuerst bei [Tieck's] Friederike anfragen.

Wenn ich nicht bei Hof, nicht im Theater spielen kann (wo ich Borrichtungen lokal-akustischer Natur verlangen kann, die dem Klavierspiel günstig sind), so reise ich nach wenigen Tagen wieder nach Chocieszewice, um nicht unnöthigerweise Geld zu verthun. Ich hoffe nicht, daß es so schlimm sein werde, als mir Schlesinger auf das Entmuthigendste mittheilt. Wäre es der Fall — so komme ich zu Weihnachten auf ein paar Tage nach Dresden, um mich wieder zu erholen.

Ich muß einmal wieder Mufit hören, andere als mein eignes Geklimper!

Von Berlin schreibe ich Dir, sobalb ich nur etwas zu melben habe.

Ich bin neugierig, wie es mir diesmal gehen wird! Entschuldige gütigst das elende eilige Gekripel — bei dem mir einfällt, daß mir Isidore vor 8 Tagen einen langen Brief geschrieben, den ich auch sogleich beantwortet.

Lebe einstweilen wohl, liebe, gute Mutter.

Bielen Dant für die Eröffnung bes Credits bei Ernft, ich werbe leiber balb bavon Gebrauch machen muffen.

Un Lifzt ift längst geschrieben! Längst in boppeltem Ginne.

220.

#### Mu die Mutter.

Berlin, 30. November 1854, Abende.

#### Beliebte Mutter!

Ich hätte auf bem Lande bleiben sollen, mich bort "redlich zu nähren", anstatt in die Fremde zu gehen, wo ich alte Erfahrungen auf's Neue durchzumachen haben werbe.

Was für eine abscheuliche Reise habe ich gehabt, zwei Rächte und anderthalb Tage bamit verbracht!

Und wenn ich nicht auf ber Fahrt von Liffa nach Glogau Postillone und Conducteur so enorm betrinkgelbert hätte, so war mir die angenehme Perspective, noch eine Nacht in Glogau zuzubringen, wie ich bereits in dem polnischen Erzwinkelnest Gostyn hatte thun muffen.

Die Folge ist, daß ich mit Unterstützung der rauhen stürmischen Schneelust des Berliner Wetters bei meinen ersten Ausgängen eine entsehliche Grippe gewonnen habe — und daß ich mich seit vorgestern immer crescendo schlecht befinde. Heute ist wohl der Culminationspunkt meines Catarrhs eingetreten und ich hoffe, daß ich von morgen an meine unzähligen Gänge zum Theil wieder zu Fuße werde unternehmen können.

Einen "enguignonnirteren" Menschen als mich, kann es unmöglich — unter ben Pianisten — geben.

Frau Schumann — vorläufig ohne Begleitung Joachim's — kommt am nämlichen Tage als ich an. Sie giebt am 4 ten December ihr erstes Concert. Sonst find im Augen-blick keine anderen Concurrenten anwesend.

Hufrage, wann ich sogleich meine Karte schickte mit der Anfrage, wann ich ihn besuchen könnte, war von äußerst knapper Hösslichkeit gegen mich. Er sieht übrigens seinem im Kladderadatsch bei der Tannhäusercaricatur gegebenen Bilde frappant ähnlich, welche Bemerkung ihm jedoch nicht geäußert zu haben ich mir vorwersen muß.

Gräfin Dönhoff hat noch nichts von sich hören lassen, obgleich ich sie bat, mir zu melden, wann ich ihr meine Auswartung machen könne. Graf Redern hat meine Karte erhalten und noch nichts darauf erwidert. Das ist eher zu entschuldigen, da die Hoffeierlichkeiten der Vermählung ihn jett sehr beanspruchen.

Friederike Schwabhänser (Wilhelmstraße 43b) war sehr sreudig überrascht durch Nachrichten von Dir — hat leider kein Zimmer mehr frei.

Ich habe umher gesucht, aber nichts gefunden. Ich bleibe vorläufig in Meinhardt's Hotel, unter ben Linden Nr. 68 III Tr., wo es nicht übermäßig theuer zu sein scheint. Namentlich bei meiner augenblicklichen Indisposition wäre es mißlich, zu belogiren.

Johanna Wagner — bie mir fehr ermuthigend geantwortet hatte, allfogleich zu kommen, war neulich fehr freundlich, wiederholte mir alle ihre liebenswürdigen Bersprechungen, sagte, sie hätte mit Weyerbeer und Graf Redern wegen meiner Miiwirkung im Hofconcert gesprochen — hatte aber barauf ausweichenbe Antwort erhalten. Bei bem gestrigen Hofconcert war übrigens große Cour (im weißen Saale), und es war die angenehme Aussicht für die Vortragenden, Kartenspiel und Conversation mit Musik zu begleiten. Comtesse Kamieńska war ebenfalls sehr artig und — mit Recht — baukbar sür das interessante Liszt'sche Manuscript.

Von meinen hiesigen Bekannten Aroll u. A. hat noch keiner es der Mühe werth gefunden, mir einen Gegenbesuch zu machen. Nur Herr v. Kolb besucht mich häufig, begleitet mich bei meinen Ausgängen und entzieht mich so einer deprimirenden Ginsamkeit.

Einen Flügel habe ich heute gefunden (Ed in Köln — klangvolles Instrument) — Kisting hatte nichts vorräthig. Rellstab, Truhn, Mary und die Zimmermann habe ich bereits aufgesucht. Der erstere hatte meine Ankunft gestern mit einigen — Buchstaben — angekündigt. In seinen persönlichen Meinungen ist er übrigens ein — Buldbogge. Mit solcher Nichtswürdigkeit habe ich noch Niemanden von Leuten wie Spontini und Berlioz (namentlich ersterem) reden hören, als heute ihn. Ich schaffe mir ein geduldiges Trommelsell an.

Nachdem ich mir mehrere Tage ben Kopf zerbrochen, ob ich nicht besser, vernünstiger dran thäte, wieder nach Chocieszewice zurückzugehn — habe ich diesen selbstmörderischen Regungen doch keine Folge zu leisten beschlossen und mich für nächsten Mittwoch zu einem Concerte ermannt.

Bote und Bod werden meine Geschäfte besorgen.

Ich nehme das Liebig'sche Orchester (was die Schumann auch nimmt — und das, wie mir Rellstab und alle Anderen sagen, sast ebenso gute Symphoniesoiréen als die Kapelle giebt) und den Saal der Singakademie. Ich muß beide pränumerando bezahlen — 75 und 50 Thst. — 125 Thst. Ich lasse zwei Quvertüren spielen und spiele selbst das Beethoven'sche Concert, nebst einem Manuscript von Liszt mit Begleitung, die Wagner hat mir aus heiligste versichert zwei Nummern zu singen. Die gesammten Unfosten werden sich auf 150 Thst. besausen.

Auf andere Beise kann ich kein Concert in Berlin geben — wenn ich anständigermaßen, meiner nicht unwürdig, hier bebütiren will. — Darf ich nun die 100 Thir. von Ernst entnehmen, die Du mir gütig zugesichert? Ist er prävenirt davon?

Schlage ich nicht burch, fo soll es ber lette Bersuch sein. An Marpurg (Theaterkapellmeister in Königsberg) und an Tyszkiewicz in Posen schreibe ich morgen, anfragend, ob ich bort ein Concert geben könnte, bei bessen Arrangement sie mir behülflich wären.

Ich hoffe, im schlimmsten Falle bleiben mir noch die Rückreisetosten nach Chocieszewice. Der Kopf breht sich mir übrigens herum, als ob er von Windmühlrädern getrieben würde. Diese Laufereien und Unkosten an \*time < und \*money <, die mir bevorstehen!

Es ist mir aber schließlich boch zur firen 3bee geworben, ein Concert in Berlin zu ristiren mit Orchester — auf eine anständige Art mich in ber Stadt hören zu laffen, wo ich boch vorzugsweise mein Publikum zu suchen haben würde.

Wäre ich nur erst den gräusichen Huften und Schnupsen los, der diesmas mit einer ganz tollen Behemenz in mir wüthet.

Du mußt mir diesmal noch helfen! Es soll das letzte Mal sein, und ich will dann geduldig mich in Posen oder ailleurs herumplagen. Ich bin also so gewissenlos, die 100 Thlr., die Du mir versprochen hast, zu beanspruchen. Entweder, oder! Aber eingeschüchtert wieder von hier abzureisen, wäre zu unrühmlich! Den Versuch muß man doch noch wagen! Die Überschwemmungsconcerte, die übrigens bis zum gegenwärtigen Momente wütheten, wo man den Berlinern nur mit dergleichen kommen durste, sind ziemlich im Abnehmen begriffen.

Sende mir doch gütigst die Casarei mit allen Stimmen u. s. w. hierher — baldigst. Wenn einmal das Orchester bezahlt werden muß, mache ich mir den Spaß.

Stahr ift hier, aber frank, konnte mich neulich nicht annehmen.

Die Schumann spielt biese Woche in Breslau, ich habe sie noch nicht gesehen, Bargiel wird mich bei ihr protegiren. Der scheint mich sehr zu schätzen und auch von meinem wirklichen Interesse für ihn gerührt zu sein.

Schreibe mir fofort, geliebte Mutter, entschulbige bie ichlechte Schrift und bie Stylverwirrung.

Den Circus und die "Bummler von Berlin" habe ich mir angesehen, um mich ein wenig zu zerstreuen, da mich bis jest noch Niemand eingeladen.

Die königs. Schauspiele und Opern sind gegenwärtig nur zum Daheimbleiben einladend.

hoffentlich tann ich Dir im nachften Schreiben etwas beffere nachricht geben.

221.

Un die Mutter.

Berlin, 8. December 1854.

#### Beliebte Mutter!

Es ist vorüber seit 36 Stunden. Ich habe Dir aber gestern nicht geschrieben, weil ich die Kritik abwarten wollte und weil die Kamienska (mein guter Engel) heute Mittag nach Dresden abreist und Dir nebst meinen subjectiven Anschauungen und Expectorationen über mein Concert ihre eignen mündlich mittheilen wird. Sie werden und dürsen zum Theil rosiger als die meinigen erscheinen.

Tröfte Dich nun aber, bevor Du biefes lieft, mit meiner Berficherung, daß ich guten Humors und voll Zufriedenheit mit mir selbst bin, was die hauptsache ift.

D'abord — bie finanzielle Seite — Erschrick nicht! 160 4% betragen bie Unkoften. 38 Billette à 1 4% haben sich verkauft. Ich habe also 122 4% brauf zu zahlen.

Bieurtemps hat für seine brei Concerte hier zusammen 300 ag aus der Tasche geben mussen. Cela revient au meme.

Du haft mir ein großes Opfer gebracht; ich fage Dir aber, ich nehme es ohne Bereuen an.

Ich habe sehr gut gespielt, mit enormer Ausdauer und zur Freude aller genialeren Kunstkenner.

Die erste Kritik erschien gestern Abend in ber Kreuzzeitung. Sie war vortrefflich und ba ber König bas Blatt liest, so muß er die ganze Spalke (für das Fenilleton dieses Blattes ziemlich ausführlich) lesen und also auf meinen Namen und mein Talent aufmerkfam, vielleicht begierig werben. Ein Resultat.

Soeben aber ließ ich mir die Tante Boß heraufbringen. Rellftab hat sich retraktirt. Er fährt über meinen Bortrag bes Es dur-Concertes, das ich meisterhaft gespielt, her, und macht mich, mit égards, herunter. Er spricht mir Bartheit und Ausdruck im Adagio ab, während ich doch meine Freunde — wie sie mir in herzlicher Ergriffenheit nach dem Concert gestanden — gerade durch diese Eigenschaften bis zu Thränen gerührt habe.

Truhn sagte mir die Umwandlung vorher. Er versicherte mir, Rellstab sei verrückt geworden und in allen seinen gegenwärtigen Recensionen reite er auf dem Ausdrucke "Berirrungen" umher. Diese prophétie war so wahr, daß Truhn zwei Flaschen Champagner gewonnen hat gegen Jemanden, mit dem er nach dem Concerte darüber wettete. Das freut mich! Auch Johanna Wagner bekommt ihren Antheil an "Berirrungen".

Kossat, der gefürchtetste aller Kritiker, der tüchtigste, geistvollste — der für Königsberg, Breslau, Köln u. a. Orte referirt, war dagegen entzückt, und trothem er ungeheuer beschäftigt ist, hat er mich gebeten, ihm nächsten Sonntag privatim vorzuspielen. Ich freue mich darauf. Kossat war der, der Otto Golbschmidt zerschmetterte, indem er ihm am Schlusse einer langen Absertigung den Borschlag eines Wettkampses machte, wo er sich erbot, als Dilettant sämmtliche Bortragsstücke von Golbschmidt mit mehr Technik, Geist und Effekt à vista zu spielen und ihm zu allerletzt den Rath gab, sich doch lieber mit der bescheideneren Rolle eines Wehlwurmes zu begnügen:

(Mehlwurmer bilben bie Lieblingsspeife ber "Rachtigallen").

Die Schumann war so uncollegial, am Tage meines Concerts ihre große Soirée mit Joachim anzukündigen, die am 11 ten stattfindet.

Ein zweites Concert mit Orchefter kann ich jest in der Beihnachtszeit natürlich nicht geben, überhaupt kein zweites — außer in dem Falle, daß Joachim so liebevoll ist, mit mir zu spielen — was möglich ist, wenn er sich nicht mit Clara Schumann vollkommen verheirathet hat. Bielleicht spielt mir auch Bivier. Die Unkosten eines Concertes sans orchestre betragen 50-75 %, je nach dem Saale.

Stahr wird über mich in die "Weimar'sche Zeitung" zuerst, dann anderswohin schreiben. Bruno Bauer war ganz verzückt über mein Spiel von Bach. Emil Naumann machte mir enthusiastische Complimente, natürlich unächter Natur. Aber er mußte sie eben machen.

In der Probe habe ich übrigens fast noch schöner gespielt. Das Liebig'sche Orchester, das mich sehr gut unterstützte, legte nach jedem Stücke die Instrumente aus den Händen und applaudirte mit feuriger Wärme. Die Leute sagten mir Dinge, die mich prächtig erwärmten.

Bu Posen hat mir Kullak, haben mir auch Andere ungemein gerathen. Ich werde die nöthigen Berbindungen bazu anknupfen.

Die Johanna ist ein Engel. Du hättest sie geküßt und umarmt, wenn Du sie mit mir gesehen hättest, b. h. wie sie mit mir war.

<sup>1</sup> Hornift.

Deine beiben Briefe habe ich erhalten. Taufend Dank für alles Liebe.

Eine halbe Stunde vor dem Concertanfang erhielt ich einen lieben, lieben Brief von Lifzt, durch den ich mich gehoben und gestärkt fühlte — ungemein.

Ich kann Dir nicht aussprechen, wie wohl mir ber Ausbruck herzlicher Sympathie von all ben jungen Künstlern hier thut, die ich hochachte und auf deren Urtheil ich etwas gebe. Ich werde ein ganz andrer Mensch. Ich habe hier so viele schöne Freundschaftsverhältnisse mit Leuten, die in bemselben Clement, wie ich, leben, und die durch größere Ruhe und intelligente Gesaßtheit wohlthätig an, nicht aufregend auf nich wirken.

Mary hatte mich neulich zu Tisch geladen. Er hat mir ba halb und halb merkwürdige Propositionen gemacht. Kullak scheibet aus dem Conservatorium aus. Ich soll mir es überlegen, ob ich als Klavierspielprofessor an seine Stelle treten will.

Es ift keine staatliche, aber doch halbofficielle musikalische Stellung — pecuniar schwankend. Dennoch verdient es Überlegung.

Es läßt sich ba leichter zu etwas kommen, als burch polnische Landschulmeisterei. Heute ober morgen früh gehe ich zu ihm. Ich schreibe Dir binnen 24 Stunden genauer darüber.

Jest muß ich mich eilen, ben Brief fertig zu machen. — Spener'iche und minifterielle Zeitung geben mir auf ber einen Seite große Elogen, auf ber anderen ein paar Badenftreiche, boch nicht à la Wiener Presse.

Die Nationalzeitung bringt erft morgen ihren großen

Artitel von bem blinden Gumprecht, einem enorm gescheuten und wohlwollenden Musitfrititer.

Das Concert kostet 132 ne, nicht 122 ne, wie ich eben von Bod ersahre.

Bwei Briefe von Universitätsgenoffen kommen mir in biesem Augenblice zu. Der eine ift Referendar in Danzig, ber andere in Posen. Bielleicht können mir diese alten Freunde zu weiteren, eventuellen Unternehmungen behülflich sein.

Ein wenig erkältet bin ich noch, namentlich hufte ich. Morgen früh schreibe ich wieder. Sei also mit diesen flüchtigen Zeilen heute zufrieden. Wenn Du wüßtest, wie abgehett ich die Zeit über war (am Dienstag habe ich 3 Stunden lang die Stadt durchsahren mussen), würdest Du mir nicht übel nehmen, ferner nicht mehr nach Privatquartier gesucht zu haben.

Lebe wohl, theure Mutter! Balb mehr, Bestimmteres hoffentlich. Bann tommt Giacomo hierher gurud?

222.

Un die Mutter.

Berlin, 14. December 1854.

Geliebte Mutter!

Ich werbe wohl balb von hier abreifen, nach Pofen zurück, weil ich hier unmenschlich viel Gelb verthue. Ich habe aber wenigstens bis jest bas Resultat gehabt, acht recht vergnügte, wenig getrübte Tage verlebt zu haben.

Stündlich erwarte ich Rachricht aus Königsberg um zu erfahren, ob ich bort im Theater fpielen kann, was in

bieser Stadt empsehlenswerther ift als selbst in Breslau, wo Clara Schumann ihre zwei Concerte auch im Theater gegeben hat.

Muthe mir nicht zu. Dir geordnet zu schreiben — ich bin so übermäßig von allerlei präoccupirt und habe so gar wenig Zeit. Die ersten Morgenstunden erhalte ich Besuche von jungen Künstlern und Freunden, die so liebenswürdig sind, mir die eben erschienenen günstigen Artikel über mich ins Haus zu bringen. Truhn hat kurz aber enthusiastisch über mich geschrieben und den durch die Schumann provocirten Vergleich zu meinem Siege ausgebeutet. Ein sehr geistreicher Recensent, der Selbstenkedteur seines Blattes "Phönix" ist, hat eine ganze Reihe theils absurder, theils interessanter Arabesten über mich heute gezeichnet. Da der Dr. Alein mit Johanna Wagner besteundet ist, so erhält wahrscheinlich die Kamicüska von ihr dieses Blatt zusgeschiekt, und es wird Dir dort vorgelesen werden.

Bei Meyerbeer habe ich eine Karte gurudgelassen mit bem Ersuchen, mir die Stunde zu bestimmen, wann ich ihn fprechen kann.

Joachim war sehr nett gegen mich, ging während bes gestrigen Concertes immer an meinen Plat, von wo aus ich die Schumann applaudirte, und sprach mit mir während ber Pausen. Sie hat die Kreutersonate roh gespielt, dagegen ein großes Klavierstück von Schumann mit solcher Auffassung, Klangfülle und Energie, daß ich wahrhaftig in reine Bewunderung aufgelöst wurde. — An ein zweites Concert, glaube ich, ist sür den Woment nicht zu benken. Joachim muß noch einmal mit der Schumann spielen, und dann ist Weihnachten vor der Thüre. Schade! Schade!

Schabe! Bir Beibe hatten mit ber Beethoven'ichen Sonate auch hier mehr gemacht. Sie ging viel schöner in Erfurt damals.

Antwort aus Königsberg, und von hier wegen Hofconcert — bas sind die beiden Erwartungen, die mich
jett noch hier, unter dem Nühlickeitsgesichtspunkte festhalten.

Nächsten Donnerstag werbe ich in ber "Liebertafel" zum Ehrenmitgliede vorgeschlagen und — angenommen.
— Dieser Berein gibt mir nun schon speciell eine Anregung zum Componiren. Aber in ben Provinzialstädten Dresden u. bgl. und in Chocieszewice — wo soll man ba Ermuthigung zu Praktischem hernehmen?

Mary sprach ich neulich nur flüchtig. Er schien bes Gespräches Wendung auf die bereits in meinem letzten Briefe erwähnte Angelegenheit zu vermeiden und das würde mit dem Gerüchte übereinstimmen, das mir mannigseitig zu Ohren gekommen, Frau Schumann werde am Conservatorium den dritten Platz zwischen Stern und Mary an Kullat's Stelle einnehmen.

Gestern Morgen spielte ich bei Dr. Fürst — wo man übrigens sehr artig gegen mich war. Dr. Kossak hatte mich gebeten, ihm neuere Compositionen von Liszt im Zimmer vorzuspielen.

Nun das Interessanteste, was ich Dir zu erzählen habe und was so spät kommt — weil bei meinem embrouillirten Hirne bie Feder mechanisch dem Gedanken vorauseilt.

Am Freitag Abend fand ich eine Einladung zu Graf Redern vor, am andern Tage Morgens 9 Uhr die von ihm componirten Fackeltänze von 80 Mann Militärmusik in seiner Hausssur anzuhören. Ich komme im einsachen Rock hin sans façon«. Wer sitt im Frühstückszimmer? Prinz von Preußen — Prinz Friedrich, bessen Sohn Prinz Georg und ein Mecklenburgischer Prinz. Ich wurde Allen vorgestellt und sprach mit ihnen längere Zeit. Nach dem Ende des Militärspektakels wurde ich gebeten im Salon etwas vorzuspielen. Der Prinz von Preußen hatte sich leider bereits gedrückt. Auf Veranlassung des Prinzen Georg, der sehr musikalisch gebildet ist, überhaupt von einer ganz charmanten Liebenswürdigkeit in der Unterhaltung — spielte ich die »Patineurs« und machte viel Effect damit. Die Hoheiten stellten sich um den Flügel, wo ich ihnen einige der "unglaublichsten" Passagen noch einmal zu ihrem Staunen repetiren mußte.

Geftern (Dienstag) Morgen erhielt ich Deinen Brief, aber leiber nicht viel Erfreuliches in ihm. Es hat mich verletzt, wie Du mir über Joachim und Clara Schumann schreibst. Die letztere hatte ich leiber — ganz unabsichtlich — etwas vornehm behandelt, und sie hat sich so darüber gekränkt, daß mir Joachim freundschaftliche Vorstellungen machte und ich nun beschloß das Möglichste zu thun, um mein unwillkürliches Unrecht wieder gut zu machen.

Ich glaube annehmen zu burfen, daß Du felbst über biese Dinge beim Empfang meiner Zeilen anders bentst als im Augenblick, wo Du mir geschrieben.

"Die ignobelsten Feinde des Menschen: Neid und Furcht", sie attaktren mich auch häusig, aber stets habe ich sie mit meinem inneren Truppen-Kern siegreich zurückgeschlagen, und wenn ich auch sest entschlossen bin, meinen Weg zu machen, nicht rücklings schauend, so werde ich

niemals ein Mittel bazu ergreifen, bessen Gebrauchs-Geständniß mich vor meinen alten Freunden — und ich versichere Dir, ich habe nur die ehrlichsten Leute zu Freunben behalten — erröthen machen mußte 1.

Gestern war ich bei Meyerbeer, ber mir die zwölfte Vormittagsstunde bestimmt hatte. Wir conversirten glatt und angenehm drei Viertelstunden. Er versprach mir auch, im Falle seiner Abwesenheit, sür meine Einladung zu dem großen Carnevals-Hosconcert — wahrscheinlich im Januar — zu sorgen. Übrigens sei es sehr möglich, daß in diesen Tagen sich ein Hosconcert arrangiren sieße. (Das wäre mir nun freisich unmittelbarer angenehm.) Die Sache würde aber gewöhnlich so a l'improviste besohlen, daß er selber meist erst am Abend vorher davon avertirt würde. Er ist im Augenblicke rheumatisch und darf das Zimmer nicht verlassen.

Bei Graf Rebern war ich bes Morgens. Er habe am Sonntag ben Majestäten von mir gesprochen, und dieselben seien vollkommen disponirt, mich zu hören. — Abwarten also — doch nächsten Dienstag ist der späteste Termin meiner Abreise. Montag will ich Roger womöglich noch hören, der mir bis jeht eine nur vom Hörensagen bekannte Größe ist.

Die Boffische fanuft Du boch lefen. Gestern fagte mir Jemand, ich werbe barin von Rellstab boch, trob

<sup>1</sup> Belder Art die Bemerkungen gewesen, auf welche hier Bezug genommen wird, läst ein Brief der Mutter aus jener Zeit, an Fisdore, erkennen: "Joachim spielt mit der Schumann in Berlin! Hans sit bei Alledem vortrefflich; so edel, so groß von Charafter und Geist, daß es mich nur um so mehr fräult." —

mancher Ausstellungen, ein "Solitär unter den modernen Birtuofen" genannt.

Heute speise ich bei Ernst, musicire vorher mit Charlotte von Bülow. Um 4 Uhr muß ich in ein Symphonies Concert von dem hiesigen Hünersürst — aber potenzirt — (Entree 5 Sgr. ohne Tabakrauch) Liebig, dessen Orschefter mich neulich accompagnirt, um die Preissymphonie von Ulrich 1 (Schüler Dehn's, Freund von Cornelius) zu hören. Joachim geht mit. Abends will ich ins Schaussiel, wo man Calberon's Medico de su honras giebt — dann in eine Gesellschaft zu Geheimräthin Storch, die meine ihr gegebenen Freibillets verschenkt und ihre Plätze bezahlt hat, was ich entschieden anständig sinde.

Warum hast Du mir die Musit zum "Cajar" nicht gefendet? Ich hätte sie wahrhaftig nicht aufgeführt, aber die Partituren meinen Freunden vorgespielt. Kannst Du es noch thun?

Ferner: Johanna hat dem Prinz Georg die Wagnerschen "Nibelungen", die ich Helenen gelichen, versprochen. Hat Dir Helene das Buch zurückgegeben? Ist dies der Fall, so sei so gütig, mir dasselbe umgehend zu senden. Hat es Helne noch im Besith, so wird sie der hente von Johanna empfangenen Ordre gleich nachkommen, es ihr umgehend zuzuschicken.

Von Isidoren erhielt ich neulich einen 20 Seiten langen Brief. Es freut mich, daß ich Deinem Wunsche Folge geleistet und ihr häufig geschrieben. Es ist jedenfalls von gutem Einsluß auf sie gewesen, hat sie animirt, angeregt.

<sup>1</sup> Kompositionslehrer am Stern'schen Konfervatorium.

Widerwärtigkeiten, die mir begegnen, lerne ich allmälig auf macchiavellistische Beise mir zu Ruge zu machen. Doch es wäre bei bestem Willen unmöglich Dir die Einzelsheiten meines hiesigen Lebens genauer zu schilbern.

Ich werbe heute zu Stern gehen, ber mir vorgestern in einem wahren "Alberti" von Höflichkeitsbillet seine Hocheachtung ausdrückte und sich entschuldigte, durch Bettlägrigskeit verhindert worden zu sein, seinen Dank für die ihm übersendeten Billets persönlich abzustatten.

Joachim bleibt ein herrlicher Kerl. Ich argwöhne ihn, von der Schumann nicht mehr Honorar zu nehmen, als Johanna von mir für ihre Mitwirtung. Letztere wird wahrhaftig von Tag zu Tage schöner, idealer. Sie sah gestern im Morgenneglige und papillottengesesselsten Haar so reizend aus, daß ich Mühe hatte, nicht auf die Knie zu sallen. Die Schumann übrigens ist auch in ihrer Art eine wirklich schöne und sehr merkwürdige Frau.

Genug für heute, damit Du nicht warten mußt. Wie schwer wird es mir, wieder nach Posen zu gehen! Wie einer Bestalin ins offne Grab!

Ohne schwarzen Kaffee, ohne Aufregung — soll ich so klavierspielen können, wie ich klavierspielen muß? Unmöglich. Der Kritiker ber Rationalzeitung, der mich Perch Heißsporn nennt, wird ebensalls anderer Meinung sein als Du. — Reulich trank ich bei Dr. Dohm, Redacteur des Kladderadatsch, Kaffee. Das ist ein merkwürdiger, ernstgutmüthiger Mensch.

Du nußt Dich schon mit meinem jetigen Briefstyl zufrieden geben. Anders zu schreiben ist mir jetzt unmöglich. Leb' wohl, ohne Migrane, liebe Mutter. 223.

#### Un die Mutter.

Berlin, 17. December 1854.

Geliebte Mutter!

Schönen Dant fur Deinen Brief! Ich habe Dir Renes ju melben.

Heute früh hat mir Professor Marg nun positiv ben Borschlag ber Stellung eines ersten Mavierlehrers am hiesigen von ihm und Musitbirettor Stern geleiteten Confervatorium gemacht.

In diefen Tagen foll mir der Contract vorgelegt werden, ben ich wahrscheinlich unterschreiben werbe.

Die materiellen Bortheile sind sehr gering, aber bas hat nichts zu sagen — benn ber Privatunterricht, ben ich in Berlin werbe geben können, wird sich hoffentlich weit höher belaufen.

Ich habe am 1. April einzutreten, muß jedoch ein 8—14 Tage vorher hier eintreffen, um mir meine Aufgabe anzusehen. Ich bekomme 300 Thir. für das erste Jahr, — habe täglich 1½ Stunde zu geben, also 9 Stunden die Woche. Das ist an und für sich schon acceptabler als Mycielski's Entschädigungen für meine Torturen.

Rullat tonnte fich mit ben Beiben nicht vertragen.

Mary ist für mich eine Autorität — ich werbe mich ihm willig und gern unterwerfen, wo es nöthig ist — übrigens stimmen wir in ben Hauptpunkten musikalischer Bilbung überein.

Wenn die Sache zu Stande kömmt — benn man kann nie wiffen, noch vorhersagen, was kommt — so habe ich

boch nun endlich ben einen Fuß in ben Steigbügel hineingebracht, und ber Anfang ift gemacht.

Ich halte mich für fähig, mit Mäßigung und bonapartistischer Zähigkeit ber Willensenergie weiter fortzusahren. Freilich mußt Du mich wieder in meinem Ansang aufopfernd unterstüßen — für später ist mir Gehaltserhöhung, und zwar bedeutende, zugesichert.

Sabe nun aber gütigst die Freundlichteit, endlich meine Cafarpartitur nebst Stimmen von der Dresdner Theater-tapellenwirthschaft heransverlangen zu lassen und sie als Backet nach Weimar zu adressiren au Liszt, der sie spielen lassen will in einem Stadthausconcert.

Morgen erhalte ich endlich Antwort von Beerenmayer, ob ich jest bei Hofe spielen kann, oder erst im Januar bei dem großen Carnevalsconcert.

Jest muß ich einige Tage noch hier bleiben, um meine nächste Zukunft in Ordnung zu bringen. Es kostet mich Geld, aber bas hilft nichts. Mycielski muß mir zur Rückreise Geld avanciren, sonst — er wird's schon thun.

Im Januar komme ich übrigens wieder hierher zum großen Hosconcert — dann nach Danzig, Königsberg, wo ich Gelb verbienen kann, um dann wieder in Berlin conscertirend zu verschwenden.

Joachim giebt feine Stellung in Hannover auf, weil ein Intriguant fie ihm bafelbst verleibet hat! Schmachvolles Mitmenschenpact!

Um Dich vollends zu beruhigen, sage ich Dir, baß ich Bruno Bauer nur mahrend fünf Minuten überhaupt gesiehen habe in seiner gang entlegenen Wohnung, wohin ich

ihm zwei Concertbillete brachte, weil er für Bach und Beethoven fchwärmt.

heute Abend will ich ins Wilhelmstädtische Theater, um mich etwas zu calmiren, "bie Bummler von Berlin" sehen.

Frank war mit seinem Sohne in meinem Concert. Ich habe ihn ein paar Mal auf der Straße gesprochen. War sehr freundlich.

Morgen gebe ich einem Berleger ein Manuscript unb hoffe vielleicht dafür ein bedeutendes Honorar zu erhalten: »Impromptu à la Mazurka« dédié à M<sup>110</sup>. la Comtesse Elisa Mycielska.

Bei Madame Lauffot entschuldige mich gütigst, daß ich ihr bis jest keine andre Antwort als mein Concertprogramm gegeben habe, das ich gerade definitiv seststellen mußte, als ich ihren Brief gelesen. Ich bin ihr Dank schuldig — benn mit Bach machte ich fast am meisten Furore, und ich hatte das eigentlich bis zum zweiten Concerte verschoben.

Abieu, liebe Mutter — ber Arm thut mir weh. Geftern Abend habe ich ber Schumann ein schönes Bouquet vor ihrem Concert zugeschickt. Ift bas nicht galant?

Schicke mir bie Nibelungen, aber gleich und bitto bie Cafarei an Lifat! Bitte, bitte!

Arnims find ja nicht in Berlin!!! Grufe bie Drafete! -

#### 224.

### Un Alexander Ritter.

Chocieszewice b. Rroben, 25. December 1854.

# Lieber Safcha!

Du bift zwar schon lange meine Freude, aber wenn Du ambitios genug wärst, es in noch höherem Grade werden zu wollen, so kann ich Dir eine excellente Gelegenheit jett dazu geben.

Alfo - wenn Dich bas Schickfal eines aus ber Berliner Lebensfluth in ben Baringstaften polnischer Landeinfiedlerei verfetten Willibald Alexis irgend gu rühren geeignet ift, ohne bag ich mit meiner verschnupften Beredtfamfeit nöthig habe. Dir meine Ufafe zu auglo-frangofiren - fo umgurte Dich mit ber Galofche ber Freundschaft und giehe Dir ben Cacheneg ber Gefälligfeit an und begieb Dich zuvörderft nach Rronftadt, nicht um bort gu frühstücken, wie es Napier aus Mangel an Appetit vergeffen - fondern ich meine nach Meinhardt's Sotel und frage ben Thürbummler, ob angekommene Briefe u. bergl. bafelbft meiner harren. Wenn Du unterbeg nicht vom ichlechten Wetter genöthigt bift, nochmals Toilette zu machen - fo habe die Bute - bei einem benachbarten Bapierhandler - beifolgendes Billet, falls bie Poftverwaltung es nicht . . . . . . . . . . . gegen 12 Bogen Notenvapier Querformat - für Mavier fünf Sufteme mit mäßigem Bwifchenraum - ferner ein Buch Briefpapier - wovon Dir biefer storehon« bas Mufter giebt - nebst etwas größeren weißen oder blauen Converts - gu vertaufchen.

Ist dann noch ein Rest von etwa 12 Sgr. vorhanden, so wärst Du ungemein freundlich, mir ein Bäckhen Spiglasoffs
— der einzige Soff, den ich mir hier verstatten kann — zu holen.

Die Erfüllung biefer Bünsche hätte nun aber keinen sonstigen Zweck, als mir Papier, Cigarren, in Meinhardt's Hotel abgegebene Briefe — zusammen zu schnüren und mögelichst balb in meine Steppe burch bie Post zuzu-vafen.

Für diesen Fall versichere ich Dich meines apostolischen Segens, meiner herzlichen Bunfche zum neuen Jahre, meiner unbegrenzten hochachtung, Ergebenheit, Dienstwilligkeit und musikalischen Bohlaffectionirtheit. Namentlich bas Notenpapier pressirt, da ich in meiner, hoffentlich nicht mehr als vierzehntägigen, Muße einige vierhändige Tannhäuserarrangements für Meser arbeiten will und nuß.

Wenn Du Karl schreibst — thue es boch! — so grüß ihn vielmals — ich werde ihm bald antworten. Er soll mir aber auf's Schleunigste 2—3 — jedensalls 1 Exemplar bes »Aleibiades« schicken. Ich werde Propaganda dafür machen.

Meine devoteste Empfehlung an Deine Frau. Lege mich in einer passenden Form Deiner gottgebenedeiten Schwägerin zu Füßen. Frage sie, ob ich ihr das Meer von Halm componiren darf, wenn ich die Brandung nicht zu hoch rollen lasse.

Gruße Berlin und vertritt meine Stelle, indem Du Dich für zwei amufirft. Rachrichten aus Weimar?

Schicke bas Packet ja unfrankirt. Es ift mit ber hiefigen Postverbindung eine eklige Sache. Schreibe mir joust noch Mancherlei — stehe eine Viertelstunde früher auf — bis 10 Uhr haft Du ja boch Zeit, alles Mögliche zu thun und zu lassen. Abieu.

Schid mir auch ben Klabberabatschfalenber, falls Du ihn gelesen hast. Ich mache einem unglücklichen Collegen hier bamit einen Spaß.

225.

# Un frau Cauffot.

Chocieszewice, 28. December 1854.

## Gehr verehrte Frau!

Sie haben mir bereits mehrsache Wohlthaten erwiesen, sür die ich getreu dem Naturell eines gebornen egoistischen Empfängers Ihnen noch nicht einmal meinen Dank gesagt habe. Doch darauf kommt es ja dem Wohlthäter nicht an. Und — wie meine Mutter mir zu meiner großen Freude schrieb — haben Sie die eine indirekte Antwort 1, die ich auf Ihren liebenswürdigen Brief in Berliner Zeitungen drucken ließ, wohl verstanden. Mehr a tempos konnte der Zusall gar nicht handeln, als daß er mir in der nämslichen Morgenstunde, wo ich über Feststellung meines Conscertprogramms brütete, und, trozdem ich diesmal Thee gefrühstückt hatte, im Widerspruch mit Moleschott, kein einziger Tropsen praktischen Theeesprit's durch das Sied meiner Feder rollen wollte, Ihren trefslichen Rath, wie eine "Hostie ex machina" in die Hände spielte.

Bielleicht wird Ihnen burch meine Mutter irgend eine Berliner Concertrecension, mich betreffend, zu Augen ge-

<sup>1</sup> Die öffentliche Ankündigung des von Frau Laussot vorgeschlagenen Concertprogramms.

kommen sein. Run, Sie werden gefunden haben, daß es Bach gewesen ist, der die mäßigen Fluthen der Zeitungs-lobeserhebungen hauptsächlich geschwellt hat und daß mir der Contrast mit der Chopin'schen Ballade ebenfalls zu Statten gekommen ist. Sie werden mir solglich auch wohl gratulirt haben, daß ich Ihren Rath befolgt; ob Sie mir nun aber auch schließlich gestatten werden, mich nach dieser Erschrung einem gläubigen Aberglauben hinzugeben und bei anderer Gelegenheit wieder Ihren freundlichen Rath und Ihre glückwünschenden Gedanken in Anspruch zu nehmen, ist freisich eine Frage, deren afsirmative Beantwortung nicht von mir selbst abhängt.

Wie fehr bin ich Ihnen verpflichtet, daß Gie meiner lieben Mutter burch Ihre gewinnende Unterhaltung manche Stunde aufgeflärt haben. Nicht blos meiner Mutter, auch meiner felbft wegen bin ich Ihnen bafür verpflichtet. ichien mir in letter Beit aus meinem brieflichen Bertehr mit ihr manche Spur zu erhellen, wo Ihre siegende Beredtsamteit bereits einige annähernde Modificationen in gemiffen, den meinigen in unvermittelter Schroffheit gegenüberftebenden fünftlerischen und gesellschaftlichen Unfichten infinuirt hatte. Run tann Niemand weniger Unlage und Beruf bagu haben, Contrafte gu milbern, oppositionelle Barten zu lofen, als ich. Gerabe für bas Bufammenleben mit meiner Mutter habe ich biefe mir mangelnde Sähigkeit ichon so oft herbeigewünscht. Da ich nun, vom 1. April fünftigen Jahres an, meine neue Stellung in Berlin antrete, und ba fehr mahrscheinlich, und mir perfoulich zu großer Befriedigung, meine Mutter fich in Berlin von Oftern ab gleichfalls niederlaffen wird, fo gebe ich mich gern dem

Glauben hin, daß Sie mir, verehrte Frau — beren Mission es ja nach eigner Wahl ift, Vorurtheile zu zerstören und in engeren Kreisen, den letzten und heimlichsten Zussluchtsorten aller Arten Vernunstwidrigkeiten, diesen Beruf am solgereichsten und radikalsten auszuüben — ein kleines Theil vorgearbeitet haben. Als ich Sie das erste Wal in Dresden wiedersah, sprachen Sie mit mir gerade über diesen Gegenstand. Ich war von Ihren Worten damals frappirt — denn ich glaubte nur an das Unternehmen einer noch unversuchten Beschäftigung und wußte nicht, daß auch die Krast der Ausssührung Ihnen gegeben war, daß das Bewußtsein des Könnens Sie zum Wollen geführt hatte.

Mit Ihrer Ansicht über "Bublitum" stimme ich boch nicht ganz überein — ich erkenne aber, daß dieselbe normaler, gefünder, objektiv-vernünstiger ist als mein subjectives Empfinden und Dafürhalten.

Bon jenem respectvollen Cultus bes Allgemeingeistes, bes Ganzen, bes Gottes »l'humanité« einiger pantheistisscher französischer Socialisten und bes früheren Feuerbach bin ich, nicht auf Berstandess sondern auf Gefühlswegen, allmälig zurückgekommen. Ja, ich gestehe es offen, ich hasse biesen ibealen Polizeigott ebenso, wie — ohne Vergleich — Boltaire ben nazarenischen verfolgt hat.

Meines jehigen Glaubens bin ich Individualist, und wenn dies mein handeln nicht überall bethätigt, so bin ich boch in meinen theoretischen Bewegungen um so schroffer und glaubenseifriger. Ich bin überhaupt der Ansicht, daß wir den idealistischen Momenten in uns in der Pragis viel eher Rechnung tragen dürfen als in der Theorie. Ein

methobischer 3bealismus wird brutal, schwerfällig, quantitativ und hebt fich felbst auf, wo er nicht blos absurb wird. Ich für meine Berson betenne also in ber Theorie nur vor ber Fraktion bes "Allgemeingeiftes" Refpekt gu haben, zu ber ich felbst gehöre, ohne mich ihr erft angeichloffen und untergeordnet zu haben. Bas nun meine geringen fünftlerischen Leiftungen, beren Werth in einer unleugbaren Berfectibilität allein beruht, und meine Unfprüche auf Burbigung berfelben von Seiten bes Bublifums, von einer Sandvoll Allgemeingeift anlangt, fo bin ich nur in ben Augenbliden nervofer, phyfischer Aufregung für Beifallswirfung empfänglich. Bei taltem Blute wird bas Urtheil einer Daffe nie Reig ober Ginfluß auf mich üben, jo gewinnenswerth mir auch die Sympathie bes aus ihr berauszusuchenden Einzelnen gilt. Jebe ihrer Rundgebungen hat irgend eine Beftechung jum Dobil. Die mahre Runft befticht aber nie und burch nichts. -Burbe ich nicht burch meine individuelle Gubjectivität abgehalten, meine Theorie in bie Braris gu überfegen und hatte ich bie Mittel bagu. - nicht einen Augenblick wurde ich anfteben, meine Ruhörer (falls fie mir biefelben Dienfte leiften könnten) auf die nämliche Art zu gewinnen, wie Louis Napoleon bie frangofische Armee. Bei ber Erringung berjenigen Bortheile, bei welcher bas Individuum ben "Allgemeingeift" auf einen Augenblid zu ignoriren aufhören barf. - enticheibet boch allein ber Erfolg über bie Borguglichfeit ber Mittel. Sie feben, ich bin auch Jefuit: und Gie fürchteten, Ihr Rath murbe mir jesuitisch erscheinen! Wie heißt boch bas italienische Sprichwort:

» Vincasi per fortuna o per inganno — Il vincer fu sempre laudabil' cosa.«

3ch habe eine eigenthumliche Borliebe für Louis Rapoleon, b. h. nicht sowohl für feine Berfon als ben bem 19 ten Nahrhundert eingebornen Begriff, ben er für mich reprafentirt. Als folder ift er ein Rind, ein Refultat ber letten beutschen Philosophie, b. h. berjenigen, Die burch Emancipation von fich felbft vernünftig geworben ift. Der Bonapartismus ift ein philosophisches Suftem auf Die Braris angewandt, auf die Politit - b. f. ber Bonapartismus von 1850 par excellence. - Aber auch perfonlich habe ich eine gewiffe verwandtschaftliche Reigung zu » Napoléon le Petit«. Ich komme mir in meinen Proportionen ju meinem Bahl-Onkel Frang Lifgt gang ahnlich vor, wie Napoléon III fich jum großen Raifer verhalt, und ich gefalle mir in bem Gedanten, bag ber geiftige Aboptiv-Reffe etwa einmal foviel Glud haben tonnte, als er bem Dheim gegenüber Mangel an wirtlichem Genie befist.

Für ein erstes Schreiben habe ich, so bünkt mir, mich für reichlich viel geschriebene Betisen nachträglich bei Ihnen zu entschuldigen. Übrigens habe ich das Borhergehende lediglich in der Absicht mir vorphantasirt, um dadurch Ihrer freundlichen Aufsorderung: über mein Concert und meine soustigen Erlebnisse in Berlin Ihnen zu berichten, auf "gute" Manier zu entgehen. Erlassen Sie mir die Schilderung von Misèren, der Widerwärtigkeit, wie der Annehmlichkeit, denn das ist doch kurz der Kern alles dessen, was ich erzählen könnte.

Gine intereffante perfonliche Befanntschaft habe ich in Berlin erneuert: mit bem Componiften Rarl Luhrf, einem

Schüler von Mendelssohn, der abendländische Musik macht.

Erlauben Sie mir, Ihnen von bessen Compositionen Folgendes zu empsehlen: Märchen, kleine Tonstücke. 3 Hefte. Op. 25. Berlin. Trautwein (Guttentag). — Barcarole« (Ges-dur) und Trois Danses brillantes« — Leipzig bei Senss. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch zwei sehr bedeutende Alavierwerke nennen, von dem Componisten Julius Schaesser: "Fantasiestücke" Op. 1. — Fantasie — "Bariationen" (Emoll) Op. 2. Leipzig. Breitkopf und Härtel.

Von Wagner habe ich seit Monatsfrist nichts gehört. Buletzt schrieb er mir, daß er den dritten Att der "Walstüre" begonnen habe, und schien auß den drückendsten Bersegenheiten erlöst zu sein. — Bon List werden Sie wohl direkte Nachricht haben. — A propos, Wagner ist neuerdings in flammende Begeisterung für Arthur Schopenhauer, den so lange von seiner Zunft ignorirten Philosophen, gerathen. Kennen Sie etwas von seinen Werken?

Für das Geschenk von Alfred de Musset danke ich Ihnen nochmals en connaissance de cause. Doch gerade über die von Ihnen bezeichneten Auswahlstücke wäre es mir interessant, Sie detaillirt urtheilen zu hören. In manchen schien mir der wesentliche Hauptgedanke in sehr losem Zusammenhang mit der sonst reizenden Form zu stehen.

Darf ich Sie bitten, Ritter's auf bas Herzlichste zu grüßen? Karl hat mir unlängst geschrieben — über sich selbst kein Wort — und mit Sascha habe ich ein paar vergnügte Tage in Berlin verlebt. Ich sehne mich sehr

nach meiner Übersiedlung dahin; das Landleben verstimmt mich ungemein und die Lehrersunctionen auf dem Lande würden greisen oder knabenhafte Launen zeitigen oder zurücksühren, vor denen eine große Stadt bewahrt.

haben Sie nochmals besten Dant, verehrte Frau, für bas Interesse und die Liebenswürdigkeit, die Sie an mich wendeten, und genehmigen Sie die Erwiederung der Bünsche

Ihres mit außerorbentlicher

Hochachtung ergebenen

Sans v. Bülow.

226.

Un die Schwefter.

Chocieszewice bei Kröben, 31. December 1854. Beliebte Schwefter!

Ich werbe wohl ben Sylvesterabend bis zur ersten Stunde bes neuen Jahres nicht burchwachen; es ist nicht sicht heimlich, in gänzlicher Einsamkeit sich ber Annäherung dieser und jener trüben, melancholischen Empfindung waffenlos auszusehen. Aber bevor ich schlafen gehe, und das wird bald geschehen, da ich noch immer ziemlich erkältet bin und an Halsschmerzen leide, will ich noch das Bersäumte nachholen und Dir mit einer Beantwortung Deiner letzten Briefe meinen herzlichsten Neujahrsgruß senden.

Wir hatten in letter Zeit die vorher vertauschten Rollen wieder umgewechselt. Du warst wieder die Mittheilsamkeit und ich die Schreibsaulheit in Berson. Aber Du wirst burch Mama ersahren haben, daß ich nach Berlin gewandert

war, und da war ich denn so über alle Maaßen auf daß Berschiedenartigste in Anspruch genommen, daß ich, um als bezeichnendstes Beispiel anzusühren, Deine zwei letten großen Briefe erst einige Tage nach deren Empfang mit Muße durchzulesen beginnen konnte. Die arme, gute Mama, der das Concert in Berlin enorme Kosten verursacht hat, wird Dir wohl des Näheren über diese Begebenheit gemelbet haben.

Das Hauptergebniß aber meiner Reise nach Berlin kann ich — Dir besonders — noch einmal erzählen. Die Direktoren bes Berliner (Privat-) Conservatoriums, Professor Marg und Musikbirektor Stern haben mich als ersten Lehrer bes Klavierspiels auf ein Jahr vom 1. April 1855 an engagirt. — — — — — — — — — — —

Eine solche seite Stellung an und für sich ift boch auch etwas werth, da dieselbe mir in den Augen der auswärtigen Musikwelt den bescheidenen Glanz einer gewissen Brauchbarkeit und einer damit verbundenen persönlichen "Bürde" ertheilt. — Ich habe den Contrakt bereits unterschrieben und mich dadurch eigentlich sest gebunden, denn jede Lection, die ich versäume, muß ich durch einen Stellvertreter geben lassen, oder selbst nachgeben. Die 8 Wochen Ferien, über die ich zu disponiren habe, und deren Hälfte in den Sommermonaten Juli und August gegeben wird, vermag ich natürlich zu keiner Concertreise passend zu benutzen. Aber, wie gesagt, es ist doch ein Ansang und ich hosse, in Berlin so manche Privatschüler zu erhalten. Beeile Dich aber noch nicht, mir zu gratuliren. Ich din erstlich in dieser Hinsicht abergläubisch, und dann ist es

immer noch Zeit, mir später, g. B. nach Ablauf bes ersten Quartals, ju Johanni, Glud ju wünschen.

3ch bente nun boch, daß Mama fich nicht weiter befinnen wird, bas platte, provinziale Dregben, bas wir Alle brei, trokbem es unfer beider Geburtsftadt ift, grundlich und nicht mit Unrecht beteftiren, gegen Berlin gu vertaufchen, wo eine wirklich gefunde Lebengatmofphäre für mich vorhanden zu fein scheint, und wo auch Du, ebenfo wie Mama, nicht in biefer bedrückenden Ginsamkeit, die in Dresben auf uns laftete, ju leben haben werdet. -Arnims werden wohl auch wieder bahin gurudfehren; während meines fast vierwöchentlichen Aufenthaltes maren fie immer abmefend; ich fonnte alfo bei beftem Billen Deine Aufträge nicht erfüllen. A propos - Fanny Lewald hatte von Dir als Überseterin gehört, und zwar in fehr rühmender Beife. Sie fragte mich, ob die Überfegerin bes fleinen englischen Buches, bas bei Dunder erschienen fei, ein Fraulein v. Bulow, mit mir verwandt mare. 3ch hatte ben Titel wieder vergessen und konnte also nicht in ber Buchhandlung barnach fragen. - - - - -Ich finde, Du thateft vernünftig, im Frühjahr gurud und mit Mama nach Berlin zu fommen.

Benute nur Deinen Anfenthalt in Paris zur Aufnahme eines gewissen französischen Slementes, bas bie uns allen mangelnde Lebensleichtigkeit repräsentirt und das — in richtigem Maße — zu einem vollkommenen Menschen gehört. Du bist jett schon boppelt, also sehr genügend germanisch — einmal geborne Deutsche, hast Du Dich zur Engländerin erzogen. Gestatte Dir also den Zuwachs eines heterogenen neuen Clementes.

Wie steht es mit der vorgenommenen neuen Übersetzung aus dem Englischen? Ich, das kannst Du Dir wohl benken, stehe mit tausend Freuden zu Diensten. Ende Januar oder Ansang Februar hätte ich hier zur Durchsicht genügende Zeit. Berlioz möge mir doch ein Exemplar der Partitur von der Corsaire-Ouvertüre balbigst senden.

Du melbest mir eine von Mrs. Joy gestickte Gelbbörse. Das hat mich ebenso frappirt als freudig überrascht. Bekomme ich sie aber auch? Und warum? Wosür?

Leb wohl und lag bald wieder von Dir hören!

Ich werbe nicht verabsäumen, Dir bann und wann eine amufante beutsche Zeitung zu schicken.

Von Deinen Zusendungen habe ich nur die eine Nummer der «Gazette musicale«, um die ich Dich bat, empfangen, und ein »Journal des Dédats« — richtig, auch die »Illustration«; »Figaro« aber, und daß Portrait von Berlioz, auf daß ich mich ganz besonders freute, sind dis heute noch nicht in meine Hände gelangt. — Schönen Dank übrigens sür die Nachricht über daß Berliozische Concert, die ich wirklich verschlungen habe.

Mrs. Joh will ich bei erster Gelegenheit etwas von Wagner'scher Musit schiesen. — Die Schilberung Deiner Abende hat mich amussirt, so weit mir Dein Mangel an jeder Zerstreuung nicht eben leid that. Wer ist denn der ohrenzerreißende Albert? Wenn Du in einem kleinen Zimmer frierst, so friere ich dagegen in einem Zimmer, das so groß ist, daß es kaum zu erheizen. Dann nehme ich meine Zussucht zum Billarde, wie Du zum Schachspiel.

Wenn Du etwas Anderes lesen könntest als die » Nouvelle Héloïse«, so wäre das besser. Lies doch in den » Causeries du Lundi« — sange das Buch auf und schütze es dadurch vor zu großer Zerslederung.

227.

Un die Mutter.

Chocieszewice, 2. Januar 1855.

### Beliebte Mutter!

Biel Neues habe ich Dir nicht zu melben — eigentlich Dir nur Borwürfe zu machen, daß Du so lange zögerst, mir eine ersehnte Antwort zu geben.

Haft Du mir vielleicht noch einen Brief nach Berlin geschickt? Doch ich habe bort Orbre zuruckgelassen, wegen Rachsenbung.

Am Tage meiner Ankunft in Chocieszewice, Sonnabend vor acht Tagen, habe ich sofort an Dich geschrieben und ber Brief muß nun schon längst in Deine Hände gelangt sein. Da ängstet mich's nun, daß ich keine Antwort von Dir erhalte, und ich bitte Dich sehr darum, mich boch nie über vierzehn Tage ohne Nachricht zu lassen, denn so lange ist Dein letter Brief jest her.

Nächsten Sonnabend, 6. Januar, will ich boch nach Breslau reifen und in Truhn's Concert, ber seine Cleopatra [aufführt] (ein Monodrama von Kugler — von etwa breiviertel Stunde Dauer) zum ersten Male spielen. Gefalle ich sehr

<sup>1</sup> Rritische Auffätze von Sainte-Beuve.

— so arrangirt sich die Sache bann mit bem Theater in ber nämlichen Weise wie mit Clara Schumann.

Erhalte ich bis dahin keinen Brief von Dir, und ist es Dir nicht möglich mir Reisemittel zu geben, so leihe ich mir hier bas Nöthigste aus. — Da ich aber von Oftern ab ein ganz sebentäres Leben in Berlin führen werbe, so ist mir ein wenig Bewegung bis dahin noch sehr wünschens-werth.

Ob ich von Breslau bann sogleich nach Königsberg wandre, hängt von den Resultaten meiner Concerte in ersterer Stadt ab. — Bielleicht hebe ich es mir bis zum Februar auf, wo ich in Posen ein Concert veranstalten will, oder bis zu dem ungewissen Zeitpunkte, wo ich zum Hosconcerte in Berlin reisen werde.

Hoffentlich können wir uns am Sylvester 1855 zum vergangenen Jahre gratuliren.

Hier in Chocieszewice wird's mir unbehaglicher — namentlich für meine Gesundheit. Mein immenses Zimmer — und ein kleineres kann ich nicht erhalten, weil keins vorhanden ist — erweist sich als unheizbar. Dazu die durch schlecht schließende Thüren eindringende Zuglust, die unerträglich ist bei den unaufhörlich wüthenden Stürmen, die uns den ganzen Tag Piccolo-Musik vormachen!

Ich friere also stets an Händen und Füßen. Dazu die Krantheit der Gräfin, die ich noch gar nicht wiedergesehen habe — und die so reizbar ist, daß sie es häusig nicht gestatten kann, daß man im vierten Zimmer desselben Stockes Klavier spielt! So komme ich denn wenig zum Klaviersüben und muß den Unterricht auf einem, in meiner Abwesenheit zum Theil wohl aus Muthwillen zerschlagenen,

verstimmten Kasten ertheilen. Schrie Gegend bas! Schreiben kann ich fast nicht in meinem Zimmer, außer am Ofen, wenn der Wind das Feuer nicht auslöscht — stelle ich nun aber die Lampe (eines der besten von den vielen Exemplaren, die wir hier haben, die sich aber alle invalid befinden), auf den dahin rückbaren Tisch, so fängt sie nach Kurzem an auf's Unerträglichste zu rauchen. Dabei stete Noth mit der Wäsche und andere domesticale Wiseren. Die gute Küche und das Villard sind die einzigen Annehmlichsteiten. Zeitungen bekömmt man jetzt auch nur sehr selten, durch die allgemeine Nachlässissetzt und Unordnung. Der Graf übrigens ist ziemlich umgänglich, hösslicher und artiger meistentheils als die Anderen. Ich freue mich auf meine Erlösung.

Mein Leibensgeführte Schreiber reift gum Besuche seiner Mutter nach Dresben — und kommt nicht wieber.

haft Du meinen Brief, worin fo Manches ftand, nicht erhalten?

Wie geht es Dir — leibest Du wieber an Migrane? Bas macht Frau v. Lüttichau? Gehst Du zuweilen aus?

hierher kannft Du mir immer intereffante Briefe schreiben und für bie gange lette Zeit ben Borwurf ber Schreibfaulheit nicht abreffiren an

Deinen Dich liebenden Cohn Sans.

Breslau — Posen — Berlin. Minter — Frühjahr 1855. Um so sorgenvoller sollten, durch Mangel an häusigem und ausstührlichem Briesverkehr, die nächsten Monate sür Bülow's Mutter sich gestalten. Die nachsolgenden Bruchstück aus Briesen an ihre Tochter — damals noch in Paris — zeigen, wie schwer es dem jungen Birtuosen auf den ersten Bandersahrten geworden ist, so weit zur Geltung zu kommen, um die lang ersehnte pecuniäre Selbstständigkeit endlich zu gewinnen. Mit wie großem Bergnügen man ihn auch überall aufgenommen zu haben scheint während der nun solgenden längeren Concertreise in Deutschland, so waren Kosten und Einnahmen noch nicht so ausgeglichen, um jede weitere mütterliche Opserwilligkeit überssüssig zu machen.

### franziska von Bulow an ihre Tochter.

17. Januar 1855: "Endlich ein Brief von Hans, der wieder in Breslau im Gasthof sit! aber vergnügt sich bewundern und dermaßen hin- und herziehen läßt, daß er nicht einmal dazu kommt, mir ein Bort zu schreiben. Er will noch nach Königsberg. Heute Abend spielt er in Bressau den Studenten vor. Sonntag ist ein Monstre-Concert, wo er spielt und Geld hofft. Gott gebe es, wenn man Gott um so etwas incommodiren darf."

Mitte Februar klagt die Mutter, nur aus Zeitungen die letten Nachrichten über den Sohn erhalten zu haben, aus der "Schlesischen" vom 28. Januar die Ankündigung einer Abschiedsmatinée in Breslau, und eines Concertes an demfelben Tage für die Nothleidenden in Keuth.

"Das ist aber auch Alles, was ich von ihm weiß — was weiter aus ihm geworben, ob er Gelb hat ober keins? Ich

fürchte bas Lettere. Go ein in ber Welt herum abenteuernbes Rind, bas, - wie unfer Schufter neulich fagte "ber Berr Sohn feien eine Genie geworben" - ift mahrlich teine Ginecure." Dann am 19. Febr .: "Endlich ein Brief von Sans. Er hat in Breslau neun Concerte gegeben und wenigftens feinen Aufenthalt fünf Wochen im Sotel erfpielt. Er ift bort ber "Armee", ben Ruraffieren, Sufaren, 2c. verfallen und hat fich von ihnen berumabenteuern laffen. Run ist er in Bosen und friert schrecklich. . . . . Möchte er endlich vernünftig werben. Bon mir nimmt er feinen Rath an. Es ift ein großes Unglud fur ibn, ben Bater verloren gu haben, ber boch noch auf ihn zu wirken verftand . . . . Über bie "hanebuchene Ralte" flagt er fehr, aber "Beibegelbchen" icheint nicht zu fommen, und wie es mit "Ohnefundchen" fteht, mag Gott miffen! - .... Rur Zeitungen bat er geschickt; er wird fehr gelobt, aber man bedauert, bag es feer mar."

#### 228.

#### Un die Mutter.

Posen, 17. Februar 1855.

## Geliebte Mutter!

Es ift mir sehr leib, daß Du Dich meinetwegen so ängstigst. Hoffentlich hast Du meinen Brief, den ich an letztem Mittwoch in Breslau vor meiner Abreise nach Posen schrieb, unterdessen erhalten.

Hier bin ich glücklich angekommen, nach einer ganz abscheulichen Postschlittenfahrt von 221/2 Stunden, bei welcher wir nahe baran waren, unterwegs im Schnee stecken zu bleiben. Wenn man nur nicht so sehr frore! Die Zimmer sind hier beinahe unheizbar, und ich komme aus dem Erkältungszustande gar nicht heraus. Heute ift hier mein erstes Concert in bem ersten polnischen Hotel, bem "Bazar", wo ich auch abgestiegen bin.

Truhn ist noch in Breslau und kömmt erst in nächster Woche her. Sein Geschäftsverständniß hat mich, wie bereits erzählt, in den Stand gesetht, meine fünf Wochen Breslauer Hotel mit 74 w zu bezahlen. Und das ist das Wesentsliche.

An ben commanbirenden General, wie an ben Polizeis director von Hindenburg hatte ich gute Küraffier-Empfehs lungen aus Breslau mitgebracht.

Letterer war namentlich fehr artig und höflich. Nächsten Montaa giebt er mir eine Soirée.

Mit Königsberg mag es wohl nichts fein. Truhn räth ebenfalls sehr ab. Er hat bagegen noch Plane nach Holland. Doch bas ist noch in weitem Felbe. Mittwoch wird jebenfalls ein zweites Concert sein, bann vielleicht eines zum Besten ber Emigranten.

Nächstens mehr. Hier werbe ich jedenfalls nicht so viel Abhaltungen haben, als in einer so großen Stadt wie Breslau. Auch ist es insofern gemüthlicher, als ich hier einen Flügel im Zimmer haben kann und also mehr Beranlassung habe zu Haus zu bleiben. Den Papa von Th. Tyszkiewicz, ber in Paris ist, habe ich besucht, und das zwar auf Anrathen des Polizeidirectors, der bei den Polen nicht unbeliebt ist.

Der Instrumentensabrikant Bretschneiber, ein ganz netter Mensch, hat mich hierher begleitet von Breslau und kummert sich um die Saalarrangements u. s. w. Doch ohne Truhn kann ich nichts Orbentliches zuwegebringen.

229.

#### Un Robert Rabecte.

Bofen, 26. Februar 1855.

Lieber Berr Radede!

In Breslau hatte ich das Vergnügen, Ihren Herrn Bruder — leider nur sehr flüchtig — einmal zu sehen und Ihre Zeilen in der bewußten Angelegenheit von ihm zu erhalten. Heute bin ich im Stande, seinen Wunsch besinitiv zu erfüllen. — Graf Mycielski, dem ich hier in Posen im Hotel Bazar begegnete, hat mir heute die angenehme Zusicherung gegeben, daß er Ihren Herrn Bruder ohne Weiteres auf meine Empfehlung hin zu meinem Stellvertreter acceptire. Auch kann ich Ihnen die gute Nachricht mittheilen, daß er sich entschlossen hat, Ihren Herrn Bruder ganz unter den nämlichen Bedingungen als meine Person in die Stellung seines Hosmussikmeisters treten zu lassen.

Täglich sind an die drei Töchter des Grasen à Stück eine Musikstunde zu ertheilen und etwa vier Gesangs, stunden in der Woche. Die unerläßliche Hauptbedingung ist dabei nur, daß Herr Rudolph Radecke sich sofort ohne allen Berzug nach Chocieszewice begebe.

Die Abresse Shres Herrn Bruders habe ich nun vergebens in Breslau zu ersahren gesucht. So war es mir also bisher unmöglich, ihn direct in Kenntniß von dem Stande der Sache zu unterrichten, um so weniger, als Ihr Herr Bruder, dem ich bie Praliminarien in Breslau

burch ben französischen Lehrer ber Söhne bes Grasen (ber Truhn stört mich durch schlechte gute Wiße bermaßen, daß ich lauter Unsinn schreibe) — erleichtern wollte, sich kurioser Weise in Brestau nicht mehr bei mir sehen ließ.

Darf ich Sie bitten, Ihrem Herrn Bruder nun uns verzüglich diese Mittheilung zukommen zu lassen und mich selbst (Adr.: Posen, Bazar) alsbald davon zu unterrichten, ob er auf die besagte Stellung unter der Bedingung sossortigen Eintrittes noch restectiren will. Andernfalls würde ich dem Grasen Mycielsti gegenüber in eine peinsliche Berlegenheit gerathen, da ich auf Grund Ihres Bunsches hin noch auf keinen anderen Bewerber Rücksicht genommen habe und jeht genöthigt wäre, mich nach den mir meistentheils nicht näher bekannten und noch weniger garantirten Persönlichkeiten unter unsäglichen Mühen umzuschauen.

Alfo - laffen Sie mich für meine Bereitwilligkeit, gerade Ihnen bienftfertig zu fein, nicht buffen!

Truhn läßt Sie grüßen und nach dem Befinden der Liedertasel sich erkundigen. Er ist leider so stark erkältet, so kosakischerheumatisch, daß es sehr verzeihlich wäre, wenn er auf die Liedertasel hustete.

Wenn Sie einen Kolb ober Aroll sehen, so sagen Sie, ich lag' ihn grugen.

Studieren Sie immer noch bei Mme. Zimmermann bas Burgmuller'iche Ballet "Die Peri" ein?

Wenn Sie Schlefinger feben, so erinnern Sie ihn boch gutigst in meinem Namen, daß er mir einen dringenden Brief zu beantworten habe.

Bon uns tann ich Ihnen nicht viel melben - wurde

Um freundliche balbige Antwort bittet

Ihr ganz ergebener College.

230.

Un die Mutter.

Pojen, 28. Februar 1855.

Liebe Mama!

Dank für Deine Briefe! Ich wollte das gestrige dritte Concert abwarten, bevor ich Dir schrieb. Es war so schlecht, daß wir nicht auf die Kosten gekommen sind. Ich huste auf die gesammten Polen 99% mal! Übrigens eine curiose Stadt, Posen! Eine solche Theilung deutschen und polnischen Elemenies ist mir noch nicht vorgekommen. Das zweite Concert, in welchem mir mein Sänger heiser wurde, und ich also ganz allein zwei Stunden lang Klavier spielen mußte, war sast nur von Polen besucht — Resultat 69 Thir., die hinreichten, die Kosten sür das erste und zweite zusammen zu becken. Gestern sauter Deutsche (mit Ausnahme des Bruders von Mycielski — der von seinem Gute herübergekommen war, um mich nochmals zu hören und der ein sehr netter, seiner und musikalischer

Mensch ift) an der Spige der Oberpräsident v. Puttkammer, der mich sehr liebenswürdig ansprach, mir heute seine Karte schickte, und mich zu Freitag Abend einladen ließ. Natürlich wird weiter concertirt. Gegen 5—6 Concerte müssen gegeben werden.

Die Deutschen bezahlen meistens teine Concertbillette, sind aber sonst sehr aimabel mit Ginladungen. Polizeidirector von Hindenburg, Oberpostdirector Buttendorf, Justigrath Dönniges, 2c. gang charmante Häuser.

Bei Graf Dziahyński war ich einmal zu Tische. Teht gebe ich täglich ber jüngsten Comtesse, einem nicht hübschen aber sehr reizenden und talentvollen Mädchen, Unterricht. Das Honorar nehme ich entweder nicht an oder schenke ihr schließlich dafür ein sabelhaft kostbares Album, weil sie mir so gut gefällt. Sie hat etwas wirklich Poetisches. Werde ihr eine Reverie bedieiren. Die Kamieńska bekommt einen Walzer.

### Bur Erflärung von Beilage Do. 1.1

Der darin unterzeichnete Pole hatte gehört, daß ich der Działyńska Unterricht ertheilen sollte. Sofort will er sür seine Tochter aus dem — den Polen eigenthümlichen — Rivalisirungsgelüste ebenfalls meinen Unterricht haben. Ich schicke ihm nach seinem Besuche eine Karte, auf der geschrieben ist: dest disposé à donner des leçons pendant son sejour à Posen — à 1 ducat la leçon. — Darauf antwortete er Beisolgendes — worauf ich natürlich ignorirend schwieg. — Auf Reisen — im Hotel — als Birtuose kann ich — nach Truhn — nicht weniger als einen Dukaten für die Stunde nehmen.

<sup>1</sup> Der hier erwähnte eingelegte Brief, ben Balow seiner Mutter schiedte, ift nicht mehr vorhanden.

Mein Chopin : Repertoire habe ich jett bedeutend ermeitert:

Ballade, zwei Scherzi, vier Nocturnes, zwei Impromptus, zwei Polonaisen, vier Mazurken, Barcarole, Bercense, biverse Etuden.

So eben hat Truhn .nach Bromberg geschrieben, das in jeder Beziehung vortheilhaster ist als Posen, wie er aus Ersahrung weiß. Nur muß man erst von hier loszkommen. Schließlich wäre also im Theater zu spielen — wohin uns der bekannte Director Wallner mit steigend günstigen Bedingungen ausgesordert hat, wobei er jedoch immer abschlägige Antwort bekommen. Nun werden wir dieses Arrangement dem Justizrath Dönniges überlassen. Dieser letztere ist eine höchst anständige Person — nimmt Concertbillette, wenn er auch abgehalten ist, sie zu beznutzen.

Haft Du keine indirecte Nachricht aus Weimar? Ich möchte gerne wissen, ob Liszt schon nach Wien abgereist ist.

So eben schreibt mir die Comtesse Dziadyńska, daß es ihr nicht möglich, vor Sonnabend eine Stunde zu nehmen, wegen zu großer Beschäftigung mit anderen Dingen. — Die Sinladung zu heute Abend habe ich abgelehnt und werbe überhaupt zu keinem Polen mehr gehen.

Wegen des Conservatoriums schreibe ich heute an Professor Marg und werde Dir bann seine Antwort mittheilen.

Wenn ich bazu verbammt sein soll, mein Leben ein Jahr lang in Berlin zu verlieren — so werde ich mich natürlich ohne Murren in mein Schickal finden — nur muß ich Dich dann bitten, recht balb überzusiedeln.

Dieses Opfer muß Du mir bringen. Für alle häuslichen Sachen ic. reicht mein theoretischer Berstand nicht aus. Ich muß mich überhaupt sehr schonen — alle meine Kraft ge-hört ber Kunst und Alles Andere gilt mir nichts.

Unser Leben hier ist ungemein solid. Bom Aneipen habe ich mich vollkommen frei gemacht, sollte ich auch in den Ruf unkollegialer Ungemüthlichkeit kommen. Und Truhn ist ebenfalls zu fein und anständig dazu.

Behalte lieb Deinen Gohn

Hand von Bülow, • le plus enguignonné des pianistes «.

231.

Un die Mutter.

Bofen, 6. Marg 1855.

Beliebte Mutter!

Ich habe wahrhaftig fo fehr wenig Beit, daß ich Dir vielerlei Dinge schriftlich gar nicht genügend expliciren kann. Ich muß und darf Dich daher auch herzlich bitten, Allem dem, was ich zu thun nöthig erachte, nicht mit Wißtrauen entgegenzukommen.

Ich hatte jest ganz gehörigen Grund ben Herren Mary und Stern einen energischen Brief zu schreiben. Im vorigen December sorberte Stern mich auf, in dem nächsten größeren Concert seines Bereins, ben ich neulich mit Glück "Menbelssohns-Bewahrungsanstalt" getauft habe, die Fantasie sur Piano, Chor und Orchester von Beethoven vorzutragen. Er wollte mir zur gehörigen Zeit schreiben, und ich versprach bann in jedem Fall bazu nach Berlin zu

kommen, hätte cs auch natürlich gethan, da ich es im Interessesse meiner künstigen Stellung für vortheilhaft hielt, mich durch den Bortrag eines klassischen Werkes nochmals in Berlin zu introduciren. Bor etwa einer Woche las ich nun in Berliner Zeitungen das Concert in Rede angezeigt, und daß Frau Schumann die Pièce übertragen worden, sür welche ich engagirt war. Ich schrieb an Mary betreffs dieser Sache und erhielt gestern von ihm eine sehr friedliche Antwort. Er müsse Stern's Art und Weise sehr misbilligen, ihn aber zugleich entschuldigen, da der Gesangverein seinen Direktor dazu wahrscheinlich gezwungen, indem der bei dem Concerte noch mitwirkende Joachim nur eingewilligt hätte, mit Frau Schumann zusammen zu spielen.

Den 1. April muß ich in Berlin spätestens angelangt sein. Das steht fest, und ich bin nicht so veränderlich, daß ich bieses mir selbst gestellte Muffen in ein neues Wollen wieder umkehren wurde.

über bas Concertreisen, bas ich bis bahin, trog meiner Mißersolge in Posen, nicht aufgeben werde, bin ich allerdings ganz anderer Meinung wie Du. Ich glaube aber, baß meine Ansichten — abstrahirt von meinem außerordentlichen persönlichen Bergnügen, musikalische Leute zu entzücken — sehr viel Haltbares haben und verzweisse nicht, Dich mündlich zu meinem Dasürhalten zu bekehren.

Reulich war eine sehr hübsche Soirée bei bem Oberpräsibenten, der sich überhaupt im Berkehr mit mir sehr liebenswürdig gezeigt hat. Er ist unter allen Polen hier der anständigste Bentsche. Dort ersuhr ich auch zuerst bie telegraphifche Rachricht von bem Ableben bes letten mannlichen Legitimitatsfouverains!.

Das gestrige lette Concert war gut besucht, weil Truhn erniedrigte Preise genommen — aber wir hatten große Unkosten wegen des Orchesters. Hinwieder sind aber wegen Beethoven's Deschure gewiß ein fünfzig Deutsche hinzeingegangen. — Ich habe mir wieder einmal das Bergnügen gemacht zu dirigiren: tas Biolinconcert und die Truhn'sche Ouvertüre, und wurde darob von Manchem bewundert. — Fräulein Birch, die gestern im Concert deklamirte, ist eine Tochter der Birch-Pfeisser, der großen Charlotte.

Das gange Bimmer ift voll bezahlt fein wollenber Leute: Tapegierer, Inftrumententrager, Stimmer, Lohnbiener, Stühlevermiether, - und wiewohl Truhn bas angenehme Beschäft bat, mit biefen Leuten gu handeln und fie refp. ju befriedigen - fo leidet meine Feber an ber Umgebung. Nun vor Allem bas Wichtigfte. - 3ch muß noch einige Beit in Bofen bleiben, ich bente bis Connabend früh. Truhn fährt morgen nach Bromberg, arrangirt Alles jum Concerte, verfauft Billette und wird mir Gelb hierherschicken um mich auszulösen. Ich felbft componire bis bahin für 6-8 Friedrichsb'or. Zwei Berleger in Breslau reißen fich nämlich um meine scompositions en herbe « - allerdings zu ziemlich niedrigen Sonoraren, was [ihnen] bei biefen ichlechten Zeiten nicht zu verbenten ift. Das tann aber Alles nicht reichen. 3ch brauche alfo nothwendig Belb. Ich hatte ben Chociefzewicer Seigneur hier im Sotel bringend gebeten, mit bem Wirthe - ba er,

<sup>1</sup> Raifer Nifolaus von Rufland.

ber Graf felber, einer ber Sauptattionare dieses polnischen Institutes ist — Rücksprache zu nehmen, daß er mir den Concertsaal zu einem mäßigen Preise etwas christlicher vermiethete. Er hat es nicht gethan.

Der Helene [Kamienska] habe ich neulich mein Mazurka-Impromptu geschickt und werde ihr doch noch eine neue Pièce von mir widmen, die ganz Chopin'sch ist — verbülowter Chopin. Wird Dir nicht mißfallen!

Was mir das jedesmal Vergnügen macht, das Beethoven'sche Concert zu spielen! Das ist zu prachtvoll. Daß Du das noch nicht von mir gehört hast, darf Dir leid thun. Truhn versteht übrigens mein Spiel, wie sehr wenige. Wenn Du glaubst, daß der eigennüßig ist, so irrst Du sehr. — Schreibe mir nun bald, ob Du mir helsen magst. Ich sände es ganz originell, wenn ich genöthigt wäre, mich aus dem Bazar herauszucomponiren. Das würde freilich lange danern. Froh bin ich nur, daß mir der Humor bleibt. Truhn nöthigt mich, viel zu schlasen. Das ist mir ganz gut.

Nimm mir meinen Briefstyl nicht übel. So fest sonst mein Ropf, so abhängig sind meine augenblicklichen Außerungen von ber jedesmaligen Stimmung.

232.

Un die Mutter.

Pofen, [10. März 1855].

Geliebte Mutter!

Ich bin leiblich wohl und amufire mich gang gut, und bieses letiere ift eben boch bas Wesentliche. Morgens

spiele ich Klavier und komponire. Mittags mache ich einige Besuche — bei hübschen Offizierfrauen oder häßlichen aber geistreichen Damen. Nachmittags komponire ich und lese Macaulan (deutsch natürlich). Abends gehe ich entweder eine Stunde ins Theater oder in eines der hier sehr zahlreichen Concerte, und dann noch in eine Soirée. Geld habe ich einstweisen nicht, hoffe aber bald dessen zu bekommen. Truhn arrangirt ein Concert in Bromberg und hat natürlich versprochen, mich vor diesem Concerte aus dem Posener Bazar zu befreien. In Danzig soll man auch ganz gute Geschäfte machen können. Liszt rieth mir speciell zu dieser Stadt; er selbst war niemals dort, man sindet also ein pianisten jungsräuliches Publikum — da das übrige, außer Liszt, doch nicht so sehr gerechnet werden kann.

Eben erhalte ich per express von Truhn die Nachricht, daß Montag Abend in Bromberg Concert ist, daß ich heute Abend abreisen muß. Ich werde Herrn Rabsilber bitten, einstweilen bei Griesinger für mich zu caviren, damit der um seine vorgestern auf 60 Thr. sich belaufenden Rechnungen nicht besorgt sei und mich nicht abhält, weiter zu ziehen.

233.

Un die Mutter.

[Pofen, 14. März 1855].

Beliebte Mutter!

Ich weiß nicht, ob Du ben Brief, den ich neulich (Sonnabend) an Dich schrieb, erhalten haft. Ich hoffte

fehnlichft eine Antwort bei meiner Rückfunft hier gu finben. Das Concert in Bromberg war fehr hubich. Gehr gute Gefellichaft - ber frühere Minifter, Appellationsprafibent Gierte - ber commandirende General und bergl. waren barin, und vertehrten fehr liebensmurbig mit mir. Auch einen Namensvetter fand ich vor, Rittmeifter v. Bulow (Medlenburger). - Ein zweites Concert wird nach bem guten Erfolg bes erften nun boppelt brillant ausfallen. Biel Beethoven muß man ba fpielen. Ich muß Dir nun gestehen, daß es ein außerordentliches Bergnugen macht, welches man gegen fein andres vertauschen möchte, wenn man, nach einem anftändigen Bortrage ber F moll-Sonate, burch Die Reihen ber Damen geht und zwischen ben eleganteften Toiletten fich bie gezudertsten Schmeicheleien gulispeln hort "wundervoll" - "gang himmlisch" ac. In fo einem Concert haben biefe Worte viel mehr Bahrheit als im Salon, wo die Salfte ber Unwefenden antimufitalifch ift.

Man findet in diesen kleinen Städten so viel charmante und gebildete Leute — und die sind dann so außerordentlich dankbar, daß man zu ihnen kommt.

Obgleich nun ber pecuniare Succes nicht schlecht war, so ift er bennoch gang und gar unfähig, mich vom Posener Bagar loszumetallen.

Freitag follte das zweite Concert sein; ich werbe nicht abreisen können, da ich hier nur einen einzigen Brief vorsand, wenige freundliche Worte von Lifzt, dem ich sogleich ausführlich geantwortet habe.

Ich warte nun ftunblich auf eine Nachricht von Dir, und bin in großer Unbehaglichkeit. In einer Stunde muß ich angekleibet sein und in bas große Concert im Theater zu

Wohlthätigkeitszwecken gehen. Ich habe einen guten Flügel, und ich hoffe, man wird mich wenigstens höflich behandeln für das wirkliche Opfer, das ich der Sache bringe. Die Reise nach Bromberg und zurück kostet über 10 Thlr. Alles in Allem.

Truhn hat in feinem Namen an das hiefige Comité biefer Bohlthätigkeitsfocietät geschrieben, sie sollten nun auch aus Dankbarkeit ein Concert für mich arrangiren. Ich habe bas aber abgelehnt — mit ber Außerung, ich habe nicht auf Dankbarkeit speculirt und habe nur ein Bersprechen erfüllen wollen.

In Bromberg und Danzig fomme ich jedenfalls von biefer Posener schlechten Affaire heraus, so wie die Sachen stehen; allein bas fann ja nicht retrospectiv wirken.

Habsilber ichreiben laffen, er möge meine Sache mit herrn Griefinger einstweilen burch Butfagen für mich abmachen!

Thue das boch um Gotteswillen bald! Ich verliere hier Zeit und Muth, und es wird mir fehr eklig.

Einige gang gute neue Ideen gehen mir burch ben Ropf.

Sierbei ein Programm von heute Abend 1.

Bitte alle folche Dinge aufzubewahren!

<sup>1</sup> Nicht auffindbar.

234.

Un frang Lifst.

Posen 14 Mars [1855] Bazar.

Mon très-cher et illustre maître!

Vous m'avez donné à plusieurs reprises le droit précieux de me rappeler à votre souvenir. Je n'en ai point voulu abuser en vous écrivant à des époques, où je n'avais qu'à vous faire le récit des mille et une misères de la carrière d'un pianiste Lilliputien, qui parfois vous eussent dû paraître incompréhensibles.

Cependant je n'ai pas été sans passer quelques semaines assez agréables à Breslau, où j'ai donné huit concerts environ en compagnie de Mr. Truhn, avec lequel je me suis associé à partir du nouvel an, et pour lequel je me suis pris d'une amitié, que ses aimables qualités de vrai artiste et d'homme pratique et utile, ainsi que nos sympathies mutuelles dans l'art, ont consolidé entre nous. Breslau est une ville, qui pourrait bien avoir un certain avenir musical dans le sens de l'avenir. Je ne dis pas ceci, parce que j'y ai trouvé des éditeurs, mais malgré ce fait.

Nous avons fait de très mauvaises affaires à Posen, où nous avons donné quatre concerts, dont les derniers n'ont pas même suffi à payer les frais de cette malheureuse entreprise. Malgré des lettres de recommandation, dont je me promettais quelque succès, les Polonais ont été beaucoup moins aimables pour moi que Mr. de Puttkamer et le peu d'Allemands qui habitent Posen. J'ai eu de la part des premiers des impressions assez froissantes, lesquelles cependant m'ont engagé à y répondre d'une façon tout en harmonie avec les principes anti-Mortieristes<sup>1</sup>, que j'ai continué à professer dans ma carrière et que je n'ai pas à me reprocher d'avoir violé une seule fois jusqu'ici. — Après avoir donné un premier concert assez passable à Bromberg lundi le 12 Mars, je suis retourné à Posen pour y jouer ce soir au théâtre, dans une représentation que les Polonais ont arrangée au bénéfice des pauvres.

Sous peu de jours je retournerai à Bromberg, pour y donner un deuxième concert qui sera beaucoup plus brillant que le premier. Puis nous irons encore à Danzig, et finalement à Königsberg. Je vous serais infiniment reconnaissant, si vous vouliez avoir la bonté de me recommander à Mr. Louis Köhler.

Le 1 Avril je serai obligé d'entrer en fonctions comme professeur au Conservatoire. Je donnerais tout au monde pour pouvoir me libérer de cet engagement qui me promet peu de satisfaction. J'ai cependant une mission à remplir à Berlin et je me servirai de tous les moyens pour arriver à mon but. Une guerre d'extermination contre le »Mendelssohnianisme «², voilà ce

<sup>1</sup> Mortier de Fontaine (1816—1883), ein durch große Technif und starke Reklame zu vorübergehendem Ansehen gelangter Pseudos Beethovenspieler. Auf welche Grundsätze Mortier's hier Bezug ges nommen wird, ist nicht zu ermitteln.

<sup>2</sup> Es fei hervorgehoben, daß Billow's Abneigung, die sich hier jo ftart ausspricht, nicht jowohl gegen Mendelsjohn jelbit, als vielemehr gegen die gerade damals sich geltend machende, ungemeine Uberschätzung seiner Werte gerichtet war, die namentlich alle Unhänger der neuen Schule zu heftiger Gegnerichaft provocirte. Es ist

qui devrait être maintenant la tâche la plus pressée de la »coterie Brendel«. A cet égard j'ai une demande très urgente à vous soumettre. J'ai lu l'autre jour l'article de Robert Schumann de l'année 1837 de la » Neue Zeitschrift«, où il établit une ignominieuse parallèle entre les »Huguenots« et »Paulus«. Je prépare depuis quelque temps un article où je me plairai un peu à venger la poésie quelquefois tâchée de boue de Meyerbeer, du respect injuste qui a été accordé trop longtemps à la prose impertinemment bourgeoise de Mendelssohn. Pas même la crainte que Hoplit, ce corruptibilissime par amour-propre pourrait me proclamer son collègue, ne sera un obstacle à l'exécution de ce projet, qui cependant ne saurait être réalisé que dans le cas où vous seriez assez aimable pour octroyer impérativement mon article en embryon à » Tante Brendel«.

J'ai cru longtemps par erreur que vous aviez quitté Weimar vers la mi-janvier pour aller à Vienne ou je ne sais où. Je crois me rappeler que Ritter m'a parlé de cette intention de votre part, mais en l'entourant d'un certain mystère. Je ne saurais vous exprimer combien je suis presque torturé du désir de vous revoir et de vous baiser la main. J'espère que mes vacances au mois de Juillet et d'Août me mettront à même de me diriger vers l'endroit où vous serez alors, si vous le permettez.

bekannt, wie Bülow in späteren Jahren, als das Blatt sich gewendet hatte und die frishere Übere in eine Unterichätzung Mendelssohn's umgeschlagen war, für den in seiner ersten Jugend von ihm so hoch verehrten Meister einzutreten pstepte.

Je prendrai la liberté de vous soumettre bientôt quelques bagatelles pour piano, qui vont être publiées à Breslau et dans lesquelles votre indulgence remarquera peut-être un petit progrès, si elle tient compte des difficultés individuelles, que j'ai à vaincre en composant pour votre instrument. Le piano paraît alors se soustraire à mon action, et devient intraitable lorsque je tâche d'y exprimer mes idées. Il est vrai qu'il a souvent à se plaindre des mauvais traitements que ma main lui inflige. Mais il est vrai aussi que votre souvenir, lorsqu'il se maintient vivace et persistant comme c'est le cas chez moi, tend plus à décourager qu'à encourager ceux, qui se croient assez avancés dans l'art pour avoir le droit de vous admirer. —

Est-ce que le grand évènement politico-physique qui vient de s'accomplir à St. Pétersbourg pourrait faire supposer que les affaires qui vous tiennent le plus à cœur, entreront maintenant dans une phase plus favorable à vos desseins? La mort vous aurait-elle rendu service?

J'espère que Raff ne tardera pas à faire publier une »Ouverture solennelle« pour fêter l'avènement de l'empereur Alexandre, et je me réjouis beaucoup d'admirer par les yeux les admirables contrepoints dont il ornera l'hymne russe. —

Pardon pour ce qui suit. Un certain Mr. Greulich à qui nous devons tout spécialement d'avoir fait de si mauvaises affaires, m'oblige à vous éclairer un peu sur son compte, parce que vous l'avez vu à Weimar et qu'il se vante partout d'être en correspondance avec

vous, en affirmant qu'il possède de brillants certificats de votre main sur ses misérables compositions. Il cherche depuis longtemps à faire concurrence à Posen à son frère ainé Mr. Oswald Greulich, qui n'est pas un grand talent, mais un bon professeur de piano et un personnage que l'on peut prendre au sérieux. Il n'y a pas réussi jusqu'à présent, et il m'avait fait l'honneur de me choisir comme victime ou comme marchepied de ses menées.

Il a pris l'initiative d'une correspondance, lorsque nous étions à Breslau, en me priant de lui confier l'arrangement de nos concerts, nous garantissant le plus brillant succès, parlant de son influence et de ses relations avec l'aristocratie polonaise, qu'il avait empruntées à son frère. Mr. Truhn étant retenu à Breslau par une indisposition, je pars seul pour Posen, Mr. Greulich m'ayant indiqué le jour le moins propice de la semaine, comme le jour le plus favorable pour un premier concert. J'ai eu à subir toute une longue série de désagréments par les fanfaronnades et les mensonges de ce monsieur, qui, sans exagération, nous a gâté le terrain à Posen, ainsi que me l'ont assuré les gens les plus compétents et que j'en ai fait moi-même la triste expérience. Figurez-vous le tour qu'il m'a joué à mon premier concert, qui avait lieu le lendemain de mon arrivée. Il prend le programme que je lui avais dicté pour le porter à l'imprimerie - et sans m'en prévenir le moins du monde, y ajoute de ses propres compositions. Il m'en avait porté un paquet la veille et j'avais eu la faiblesse d'en corriger quelques-unes en les lui jouant. -

J'ajoute ci-inclus, comme pendant, des fragments du journal allemand, où Mr. Greulich a essayé de me couvrir moi-même du ridicule dont il porte la mantille depuis qu'il est à Posen.

Est-ce que vous croyez encore pouvoir faire essayer une seule fois dans une répétition ma Fantaisie pour Orchestre? Je suis si curieux d'apprendre si cet essai produit un effet quelconque, desagréable ou flatteur; cette dernière supposition serait cependant par trop modeste. <sup>1</sup>

J'allie quelquesois dans mes concerts la Rhapsodie N° 12 avec la Friska de la Rhapsodie N° 2. Truhn me fait chaque sois des compliments sur le crescendo que j'y effectue et qui entraîne souvent la majorité du public. Les sugues de Bach, que vous avez transcrites si admirablement, m'ont été partout sort utiles — de même les Valses de Schubert, la Sonnambula et les Patineurs. Je joue aussi tous les nocturnes de Chopin dont les dames Clauss et Schumann ne nous ont pas trop rebattu les oreilles. Il me reste, Dieu merci, assez de chevaux de bataille dans cette branche.

Veuillez bien ne pas m'oublier de votre côté; je suis si sensible au reproche de faire l'oublieux que je cherche à m'en défaire dans la plus grande hâte.

À propos, j'ai rencontré ici à Posen un petit prodige, comme je n'en avais jamais imaginé, le fils d'un chantre à la synagogue, d'un monsieur Ketten né en

<sup>1</sup> Da die Romposition von ausgesprochen herbem Charafter ift.

Hongrie, un enfant d'à peine sept ans qui m'a stupéfié complètement par son éminent talent musical. Ce petit garçon lit tout ce qu'on lui soumet, à première vue, et joue correctement et scrupuleusement alle Mittelstimmen« dans les compositions les plus compliquées. Il transpose même dans des tons différents des morceaux qu'il lit pour la première fois. Une étonnante agilité des doigts nés pour le piano et une ouïe fabuleusement fine rendent cette petite créature vraiment intéressante. Il déchiffre les accords les plus inusités sans jamais se tromper d'une seule note, même quand on les fait se succéder rapidement. Il sait même classer et désigner techniquement les harmonies qu'il entend. Je lui ai joué les premières mesures du »Prométhée« et j'ai été ébouriffé de l'exactitude de ses réponses. Le père, auquel je n'ai fait que prêcher de ne point exploiter son enfant, voudrait vous le présenter à Weimar et vous prier de faire l'éducation musicale de son enfant par un de vos élèves. Il est naturellement impossible de mettre cet être exceptionnel au Conservatoire de Leipzig ou de Berlin. Mr. Ketten voudrait bien savoir, combien de temps vous comptez encore rester à Weimar, - ayant l'intention d'aller d'abord à Berlin et de tâcher d'intéresser Mr. Paul Mendelssohn, ou peut-être même le gouvernement, pour son enfant, afin d'en obtenir des secours pécuniaires. 1

<sup>1</sup> Die außergewöhnlichen Anlagen des Kindes scheinen sich nicht den Erwartungen gemäß entwickelt zu haben, da über seine weitere Carrière nichts betannt ist.

235.

# Un frang Lifst,

Dangig, 27. Märg 1855.

Sochverehrter Freund und Meifter!

Entschuldige, daß ich Dir heute deutsch schreibe — ich ahme hierin der Prinzessin von Hohenzollern nach, die Dir auf einen französischen Brief ebenfalls deutsch geantwortet hat. Ich kann heute gar nicht in französischer Sprache denken — es gehen zu viel Leute in unfrem Zimmer auf und ab — und dabei bekomme ich auf einmal Gewissenstellis, daß ich östers Dein Auge mit meinem schlechten französischen Styl beleidigt habe.

Taufend Dant für Deinen Brief, ber mich, wie immer, - auf mehrere Tage Nachwirfung - in die wohlthätigfte Stimmung verfest hat. Much vielen Dant für Die Reilen an Louis Röhler, die ich ihm fenden will, da ich felbft wahrscheinlich nicht in die Möglichkeit kommen werbe, Königsberg für diefes Mal noch zu besuchen. Brofessor Marx fchrieb mir geftern, bag er mich bate, nicht fpater als am 7. April in Berlin gurudgefehrt gu fein. Laub ift als Biolinlehrer engagirt; ich werde im Berbft mit ihm gufammen Beethoven-Soireen geben und bie Bianiften britten Ranges von meinem zweiten Range aus bem Bublitum etwas entfernter bringen. Nach meinen letten Erfahrungen bin ich zur Überzeugung gefommen, bag bas Beethoven-Spiel gerabe als Specialität für mich geeignet ift. Außerbem werbe ich fünftig nur Dich und Chopin fpielen. Nach bem, was Du mir geschrieben hast, will ich mich möglichst in Berlin zu consolidiren suchen. Sei nur so gut mich zuweilen mit Deinen Rathschlägen, die wie bisher, für mich als unverrückbare Satungen gelten werben, zu unterstüten.

Run wiederum einige Bitten. Das mußt Du Dir, als mein Fürst, schon wenigstens passiv gefallen lassen.

Herr Heinrich Behrend, ein Kausmann Aristokrat, wie ich seines Gleichen noch nicht kennen gelernt, Bruder der Frau von Below, die Du als Melitta Behrend in Berlin gesehen hast und die im Stern'schen Gesangverein früher die Soli vortrug — ein rasender Musikenthusiast und namentlich auch Wagnerianer mit Feuer und Flamme, wünscht sehr, im Frühling einmal Weimar d. h. Dich zu besuchen und Dir seine Berehrung zu bezeugen, zugleich auch sein seinsschlich bes Ohr die Wagner'schen Opern unter Deiner Leitung im Geiste des Componisten genießen zu lassen. Er möchte durch mich ungefähr den Zeitpunkt wissen, in welchem Du vielleicht in einer Woche zwei Wagner'sche Opern, namentlich den Lohengrin, ausschlichten könntest.

Es ist der Mann, der in Danzig alles vermag und hat mich auch ersucht, unter der hand bei Dir anzufragen, ob Du wohl geneigt wärest, im Herbste ein großes Musitselt zu dirigiren, das hier hoffentlich zu Stande gebracht werden soll.

Run ein Zweites. Die Prinzeß, eine ungemein liebenswürdige Dame und große und berechtigte Verehrerin von Dir, die Dich herzlich grüßen läßt und Dir noch für das Album der »Soirées de Vienne« dankt, aus dem ich ihr habe vorspielen müssen, unterstügte nächst mir die Bitte ber Sangerin Fraulein Pauline Bfiefche, Tochter bes Berliner Baffiften (vom Mai an in Berlin engagirt), im Monat Dai einmal in Beimar die Elisabeth im Tannhäuser unter Deiner Leitung fingen zu burfen. Gie ift für die Barthie portrefflich geeignet, wie ich aus Bruch. ftuden, die fie mir vorgefungen, behaupten barf, perfonlich ein gang charmantes Frauengimmer, prachtvolle Geftalt, glangende Stimme, mufikalifches und bramatifches Berftandnig. Ihre Sand glüht noch von dem erften Sandfuß, ben fie von Dir in Berlin einmal erhalten, als fie noch "ein gang bummes Balg" war. Ich murbe nicht bie Unbescheibenheit haben - Dich mit diesem ober einem ahnlichen Gesuche zu beläftigen, wenn bier nicht wirklich etwas Ausnahmsweises vorhanden mare. - Rann im Nothfall nicht Bolfram in Beimar bie Bute haben - einer jungfraulichen Elijabeth noch einmalige Berechtigung zu verleihen? 1

Der Instrumentenmacher Wiszniewsti hat Dir vor 30 Jahren in Strafburg bie Notenblätter umgewendet. Er hat gute Flügel und ist ein prächtiger Mensch.

Reulich fpielte ich im Theater, vorgestern gab ich ein eigenes Concert — übermorgen ift bas britte und lette.

Beifolgenbes fende ich Dir jum Zeugniffe, baß Martull's2 Bekehrung zu Dir tüchtig fortschreitet. Ich besorge bas Röthige bafür. Früher makelte er in ber Berliner Musikzeitung.

Lebe wohl für heute, hoher Freund!

P. S. Truhn wird fich gestatten, Dir nächstens

<sup>1</sup> Bolfram und Glifabeth: Berr und Frau von Milbe.

<sup>2</sup> Friedrich 23. M. 1816-87, Komponist und Musikschriftsteller.

einmal zu schreiben, und wenn Du es erlaubst, seine Cleopatra Dir präsentiren. Es ist viel Schönes barin. Darf ich bitten, Pohl, Pruckner, Singer und Cornelius bestens zu grüßen?

Bis jum 4. April treffen mich Briefe in Elbing per Abresse Musikbirektor Kempe — bann per Abresse Marx in Berlin.

Wie Bülow vorausgeschen hatte, mußte der Besuch in Königsberg vorläusig unterbleiben; und zwar nicht nur aus Zeitmangel, sondern auch in Folge zu zahlreicher Concerte, die damals zum Besten der Überschwemmuten dort veranstaltet wurden. Den List'schen Empfehlungsbrief an Louis Köhler, den bekannten Schriftsteller, Klavierpädagogen und Komponisten, sandte er erst von Berlin nach Königsberg, mit folgenden Begleitworten:

#### 236.

# Un Couis Köhler.

Berlin, 3. Dai 1855, Behrenftr. 4, 2 Treppen.

# Gehr verehrter Berr!

Als ich in Danzig mich noch ber, wie Sie wissen, später überslutheten Hoffnung hingab, Königsberg besuchen zu können, und die Bekanntschaft eines mir aus seinen Schriften so werthgewordenen Kampsgenossen zu machen — empfing ich von Dr. List eingeschlossenen Brief, der eine Empfehlung seines Schülers enthält, möglicher Beise aber auch specielle Mittheilungen an seinen Freund. Ich mache mir schon seit lange Borwürse, Ihnen diese Zeilen vorenthalten zu haben, und will es ferner nicht ausschlieben.

Wie Sie vielleicht erfahren haben werden, functionire ich jest als Rlavierlehrer an dem alten Conservatorium ber Herren Mary und Stern, als Nachsolger von Rullat.

Eine große Anzahl neuer Anmelbungen hat bas Fortbestehen bes Instituts gesichert. Ungeachtet bieser Gebundenheit hoffe ich, im nächsten Winter bennoch jedenfalls eine Reise nach ber Baterstadt bes Componisten ber "letzten Tage von Bompeji". unternehmen, womöglich bie Concertsaison baselbst eröffnen zu können.

Es wäre mir ungemein wünschenswerth, wenn es Ihre Beit erlauben sollte, in einen brieflichen Berkehr mit Ihnen zu treten. Bei ber im November endlich stattfindenden Ausschung bes "Tannhäuser" ist wohl Hoffnung vorhanden, Sie in Berlin zu bewillkommnen.

# frang Lifgt an Louis Köhler. 2

# Lieber verehrter Freund!

Hans von Bulow bringt Ihnen diese Zeilen. Sie sollen Ihre Freude an dem Künstler haben, welcher mir von allen jetzt sungirenden oder erlöschenden Virtuosen am nächsten steht und sozulagen aus meinem musitalischen Herzen gewachsen ist. — Alls mich vor 25 Jahren Hummnel in Karis hörte, sagte er: "Ter Bursch ist ein Eisenfresser". Diesen Titel, der mir sehr schweichelte, kann Hans von Bulow mit vollem Recht beanspruchen, und ich bekenne, daß mir eine so außerordentlich begabte, vollständige und vollblütige musitalische Organisation, wie die seinige, nie vorgekommen.

Empfangen Sie ihn als einen bewährten und thatfraftigen Freund und thuen Sie für ihn, was möglich, um feinen

2 La Mara, Lifst Briefe Bd. I G. 192.

<sup>1</sup> Die bereits mehrfach ermähnte Oper von Babit.

Königsberger Aufenthalt angenehm zu gestalten. Freundsschaftlich ergeben

F. Lifst.

Wenmar 16. März 1855.

Bunktlich trifft ber junge Nachfolger Auslat's von ben winterlichen Virtuosensahrten ein und beginnt seine Lehrethätigkeit in Verlin. Nichts ist bezeichnender sur die Schnelligkeit und ben Glanz seiner künstlerischen Entsaltung während der drei letzten Monate mit ihren nichts weniger als Zuversicht erweckenden Peripetieen, als der Eindruck, den seine Mutter nun von seinem Spiele empfängt. Die ungewohnte Spärlichkeit der Briefe, die Thatsache, die sich in ihnen spiegelt, daß der Sohn nicht nur arbeitet, sondern mit Altersgenossen "herumabenteuert", die stets wiederkerende Klage über den scheindaren Versust an Zeit und Geld — über die "unsselige Carrière" — wie wurde dies Alles weggezaubert durch die nun erreichte Weisterschaft seines Spiels! — Sie schreibt:

"Sonnabend gog ich hier ein und wartete auf Sans, ber Dienstag früh antam, buftet, elend aussieht, aber noch eminenter fpielt als je; man tann por Staunen und Bewunderung faft nicht ju Athem tommen. Seute Abend fpielt er in einem Rongert für ben Guftav-Abolf-Berein, mo bie Bagner gum lettenmal fingt, ba fie morgen ihren Urlaub antritt. Es ift mir lieb, Sans jum erftenmal öffentlich ju boren, wo er nicht für Gelb fpielt. Er hat fich fehr über Deinen Brief. Berliog' Bilb und bie Borfe, bie er in Bebrauch genommen, gefreut - mochte fie ibm Fortungts Gadel merben. - -Bebe nun Gott, bag Sans fich hier einrichtet und gefällt; er ift raftlos thatig, componirt und fchreibt und giebt Stunden. Giner feiner Abjutanten, Berr v. Rolb aus Mugsburg, ift ein auter behaglicher Menich, ber viel bei uns ift. Abends nach bem Thee wird Whift gespielt, unfere précieuse ridicule, Fraulein E., macht bann ben Bierten."

237.

# Un frang Lifst.

Berlin le 11 Avril [1855] Behrenstrasse No. 4.

### Mon très-cher et illustre maître!

Ce n'est que depuis hier que je suis de retour à Berlin, où, excepté le plaisir de revoir ma mère après une assez longue séparation, je n'ai pas trouvé beaucoup de matière à satisfaction.

Le cours au Conservatoire va commencer demain. Je prendrai particulièrement soin du jeune Scharssenberg que vous avez bien voulu me recommander. J'aurai pour ma part douze élèves, dont j'instruirai le tiers par jour pendant une heure et demie. Au commencement mes fonctions ne me pèseront done pas trop. Tout bien considéré, les affaires du Conservatoire iront moins mal qu'on avait d'abord eu lieu de craindre; tandis que la »Neue Akademie der Tonkunst« sous la direction des M. M. Dehn et Kullak ne jouit pas jusqu'ici d'une perspective brillante. Tout au contraire.

Je suis assez curieux de l'avenir. En attendant je continue à composer des bagatelles que mes éditeurs de Breslau payent assez mal, il est vrai, mais enfin qu'ils me payent. Je viens d'envoyer une »Invitation à la Polka« dédiée à Pruckner. Auriez-vous la bonté de le prévenir de ce malheur?

Je crains fort de ne point recevoir des demandes de leçons à Berlin. Il y a si peu de personnes ici qui s'intéressent à moi. Un des plus affreux embarras pour un pianiste à Berlin, c'est le manque absolu d'un piano passable. Les instruments de Stöcker, qui sont fort en vogue et dont Kullak s'est fait l'agent, sont ce qu'il y a de plus détestable au monde. Perau fournit encore ce qu'il y a de mieux. Pour le concert du » Gustav-Adolph-Verein« cependant j'ai le choix entre un bon Perau et un excellent piano de Klemm à Düsseldorf, dont Mme Schumann fait la propagande.

Nous avous donné un concert-monstre à Danzig au profit des inondés. C'était fort brillant. Environ mille auditeurs. Truhn a dirigé l'orchestre, moi j'ai joué la Polonaise de Weber, la Valse de Schubert et vos Patineurs. Tichatschek a chanté supérieurement des romances de Schubert. La recette nette a été de 360 écus. — Notre profit à nous, c'était le plaisir de jouir une fois d'une nombreuse assemblée. — Truhn est assez gravement indisposé, et consigné pour trois semaines au moins à Danzig par son médecin.

M¹¹e Wagner part le seize pour ne revenir que vers la mi-septembre. Elle a un congé de cinq mois et demi. Jules Schaeffer quitte Berlin vers la fin de Juin; on l'a engagé à Schwerin pour y organiser un » Domchor« d'après le modèle de celui de Berlin — Laub n'arrive que dans deux mois. Voilà le peu de nouvelles musicales que j'ai à vous donner. Mr. Dehn, ainsi que je l'apprends de toutes parts, s'est pris à tâche de persécuter avec acharnement ma faible personne. Je n'ai pas le plaisir de le connaître personnellement et je vous serais très reconnaissant, si à l'occasion vous

vouliez bien me protéger un peu par l'appui de votre nom auprès de lui.

On a fait à Wagner la concession inouïe (de la part du ministère) de lui avancer la moitié de ses honoraires pour la partition du Tannhäuser — c'est à dire — 100 Frédericsd'or.

Je serai très heureux d'avoir bientôt de vos nouvelles et d'apprendre si, et comment, je pourrais avoir le bonheur de vous être bon à quelque chose à Berlin. — La Princesse de H[ohenzollern] H[echingen] m'a chargé de vous dire mille choses aimables. C'est une charmante personne.

Adieu pour aujourd'hui, très-cher maître.

P.S. Ne voulez-vous pas charger Truhn d'écrire quelques articles pour Brendel (des critiques sur vos compositions par exemple)? Il manie la plume bien mieux que Peltast et même Hoplit.

238.

Un Richard Pohl.

Berlin, 16. April 1855.

Theurer Freund und Waffenbruder!

Deine beiben Briefe find mir jeder zu seiner Zeit richtig zu händen gekommen. Daß ich Dir bisher noch nicht geantwortet — (auf ben ersten nämlich, ben ich sorgfältig bewahrt habe und bewahren werbe — für mich), — verbient Borwürfe, aber auch Nachsicht. Ich hatte mannichtache Sorgen auf der Reise, und ber trüben Ersahrungen

waren, wie in meinem ganzen Leben, so auch im letten Trimester, mehr, benn ber rosigen resp. "lorbeer"grünen Annehmlichkeiten, obgleich cs auch an benen nicht ganz gefehlt hat.

Berlange keine Reisememoiren ober Bekenntnisse von mir. Erstlich hasse ich gründlich alle Beschäftigung mit dem Bergangenen — bann ware die Geschichte auch wirklich zu weitläufig — und schließlich kann ich Dir ja immer noch in occasione« Auskunft über specielle musikalische Lokalzustände und Persönlichkeiten geben, deren Kenntnisnahme etwa Dein Interesse auf dieselben lenken könnte.

Die angenehmste Erfahrung ber Reise war ber — glückliche Fund ebler Verlegerseelen in Breslau, die für den Bogen Manuscript 1½—2 Friedrichsd'or zahlen. So bin ich denn endlich auf dem schönen Punkte angelangt, sür Geld schreiben zu können, mich durch den Mangel an Moos zu lyrischer Begeisterung aufschwingen zu können und in der Nothwendigkeit der raschen Auseinandersolge von so und so vielen 6 Thir. 20 Sgr. Stücken die routinenmäßige Auseinandersolge von so und so vielen Seiten rastrirten Papieres mit Füllung versehen zu lernen. — Ich glaube, ich habe höheren Blüdssinn geschrieben.

Meine unterbessen entstandenen Opera im Berlage von E. Leuckart in Breslau, theils erschienen, theils im Stich besindlich, sind: Impromptu à la Mazurka Op. 4. — Invitation à la Polka (Bruckner gewidmet). — Rêverie fantastique Op. 6 (ber Fürstin zu Hohenzollern in Danzig gewidmet). — Transcription des Spinnerliedes aus Wagner's Flieg. Hollander Op. 7. — Bei Sohn in Breslan

werben wahrscheinlich deux Nocturnes u. a. publicirt werben.

In Berlin hoffe ich mich wieder an etwas Größeres machen zu können. Das wäre dann fürs erste eine heitere Ouvertüre (aber mit großer Trommel), etwa zu Ritter's "Alcibiades" gedacht — wobei mir die Lustspielouvertüre von Rietz als Sigtissen bienen soll.

Im Conservatorium hat der Unterricht begonnen. Es geht viel besser als man dachte. Es erfolgen täglich noch Anmelbungen neuer Schüler. —

Rullat hat das Meifte von den alten Reftern an fich gezogen. — — — — — — — — — — — — —

Doch sind ein paar von den besseren Schülern zu mir übergegangen, und die fangen denn an zu merken, daß ich doch ein bischen mehr von der Sache verstehe als mein Borgänger, was freilich noch nicht viel heißt. Ich hoffe zu der nächsten Prüfung erfreuliche Resultate stellen zu können, und dann wollen wir einmal weiter sehen. Ich bin entschlossen, den möglichsten Eiser an die Sache zu wenden und das Möglichste zu leisten. — Liszt's Rathschlägen danke sich im Grunde hauptsächlich die Befestigung dieser guten Grundsäße.

Gestern habe ich im Gustav-Abolph-Bereins-Concert einen ganz gehörigen Erfolg gehabt — übrigens auch zu meiner Zufriedenheit gespielt. Überfüllter Saal, König und Gattin — ersterer hat applaubirt wie besessen. Ich wollte, Du hörtest mich wieder einmal spielen. Ich habe wahrhaftig bedeutende Fortschritte gemacht. Dazu bin ich übrigens nur durch das viele öffentliche Spielen gekommen. Du glaubst nicht, wie unendlich viel man dadurch sernt —

namentlich für einen überzeugend klaren, finnlich wirkfamen Bortrag.

Von Deinen factis et gestis schreibst Du mir gar nichts. Hast Du Dich ber Weimarer Presse ein wenig angenommen? Diese Frage geschieht ohne Ironie; ich für meine Person hielt es immer für überaus nöthig, die Cretins am Orte, wo man lebt, excretinisiren zu suchen. Es ist eine undankbare Ausgabe, freilich; aber hat sich ein Mensch wie unser einer dankbare Ausgaben zu suchen? Existiren überhaupt bergleichen für uns?

# À propos



ich meine, was ift benn zwischen Dir und bem Sch .... abe! vorgefallen ?

Wenn der Bassist Roth aus Danzig zum Gastspiel nach Weimar kommt, so nimmst Du Dich wohl seiner ein wenig an. Ein phlegmatischer Kerl außerhalb der Bühne, aber z. B. als thüringischer Landgraf weit vorzüglicher, als so mancher — wohl in den Windeln vertauschter — Schneidersprößling — von Nachsolger.

Erzähle mir boch ein bischen von Weimarer Standalern und Rampeleien. Das wurde mir vielen Spaß machen.

Sage mir boch auch ein Wörtchen über Singer. Ich lege hier ein paar Zeilen an ihn ein, die ich Dich bitte, ihm gustellen zu laffen. Ich schlage Dir vor, von nun an einen geregelteren, häufigeren Briesverkehr zwischen uns zu konstituiren, nicht blos unserer gemeinschaftlichen Sache wegen, sondern um — intime Freunde zu bleiben.

Was ist mein College H. v. B.1 benn für ein Geistesfind? Schildere ihn mir doch einmal. Ich bin sehr neugierig auf ihn. Wie stehst Du mit Cornelius? Ist er beim Übersetzermetier stehen geblieben? Eigenes hat er noch nicht einmal musikliterarisch geleistet.

Bas macht Deine achthändige Verklavierung Berliog'? Rommt die Geschichte bei Rahnt heraus? ober bei Rlemm? - Du fannft und mußt mir einen großen Gefallen thun. Bitte boch Lifgt, mir bie beiben Partituren ber Cafaronverture und namentlich ber Orchesterphantafie fobald als möglich zu fenden. Ich möchte und muß fie hier einigen Leuten zeigen und tomme vielleicht auch bazu, fie einmal probiren gn laffen. Stern hat Concurrengconcerte, worin neue Inftrumentalwerke aufgeführt werben follen, gegenüber dem ftumpfen Treiben ber Taubert'ichen Rapelle im Sinne. Erinnere aber gutigft Lifzt wiederholt baran. Um Tage nach meiner Ankunft habe ich ihm übrigens ein paar Zeilen geschrieben. Wie geht es ihm eigentlich, ift er traurig ober heiter, menschlich forgenvoll ober olympifch? Das tann man aus feinen lieben Briefen nicht errathen.

Empfehle mich vielmals Deiner Frau Gemahlin. Sugkow ist auf acht Tage hier, um seine Söhne in Erziehungsinstitute zu bringen und seinen "Königslieutenant" in ber Friedrich-Wilhelm-Stadt zu genießen. Habe ihn in ber

<sup>1</sup> Hans von Bronjart (1830), Klaviervirtuoje, Komponift, Theaterintendant in Launover und Weimar.

Rneipe gesprochen. Taufend Gruße an Ritter! Was treibt er benn? Soll einmal schreiben.

Lebewohl!

239.

Un die Schwester.

Berlin, 16. Mai 1855.

Liebe, gute Schwefter!

Du haft Dich auf eine sehr eble Beise an meinem unbrüderlichen Schweigen gerächt. Ich danke Dir herzlichst für Deine Zeilen und für die Uhrkette, die ich recht originell finde und seit gestern auch schon trage, seitdem Deine Freundin, Frau v. Bequelin, das Geheimniß entdeckt hat, sie anzuhesten, was unseren Bestrebungen nicht gelingen wollte.

Ich habe Dir sehr lange nicht geschrieben; auf ber Reise aber sehlte es wirklich an Zeit, und seitdem ich in Berlin bin, leide ich an solch bärenhafter Stimmung, daß ich Diejenigen nur glücklich schähen kann, die keine Briefe von mir dis jest erhalten haben. Es genügt mir hier nichts, aber gar nichts. Enge Wohnung, schlechtes Piano — keine Privatschüler außerhalb des Conservatoriums, in welchem ich übrigens ganz gern jeden Nachmittag von 4—6 unterrichte u. s. w. Sociale Unnehmlichkeiten haben wir eigentlich auch noch nicht gefunden. Doch verirre ich mich noch eher in einen Salon als in eine Tabagie, wo ich Freunde aus früherer Zeit zur Gesellschaft sinden könnte. Kroll sieht man selten. Er ist ein herzensguter Mensch, der sich aber immer mehr verweichlicht hat. Als Klaviers

lehrer geht es ihm eigentlich recht gut. Er verdient sich so viel, daß er nicht mehr in Berlegenheit kommt, wenn ihm im Sommer eine Reise nach Helgoland verordnet wird. Herman Grimm ist ein sehr gescheuter und für mich ganz liebenswürdiger Mensch, mit dem ich mich nach und nach mehr zu intimiren hoffe.

Seit meinem Hiersein (es sind jest gerade fünf Wochen) geht es mir eigentlich körperlich recht schlecht. Ich muß Brunnen trinken, Baber nehmen und entschieden längere Zeit der Pflege meiner Gesundheit widmen. Im August oder September werde ich vier Wochen Ferien genießen können; doch wenn ich bis dahin nicht weiß, wo ich dieselben auf eine angenehme Weise verlebe, so werde ich Berlin auch in der für hier traurigsten Jahreszeit nicht verlassen.

Ich habe mich sehr gefrent, neulich den J. Walburg's schen "standhaften Gabriel", wenn auch noch nicht inswendig, doch auswendig kennen zu lernen. Es liegt, glaube ich, ein halbes Dubend Exemplare bei uns. Überseile Dich aber nicht bei der Vertheilung. Ich habe kürzlich bei einer Composition von mir mich selbst ganz übersehen. Wenn ich nicht immer im Arbeiten gestört würde, so daß ich täglich um so und so viel Stunden, die recht gut vielsleicht zu Thalerscheinen hätten umgeprägt werden können, geprellt werde, so könnte ich mir schon Einiges verdienen und dann auch ein bischen ungenirter und angenehmer leben, als es jeht geht.

<sup>1</sup> Erzählung aus dem Englijden, überfett von Jfidore von Bülow.

Ich habe Mrs. Joy noch nicht für die reizende Börse gedankt. Ein noch neues Portemonnaie wurde sofort hinter den Ofen geworfen, und ich hoffe, daß der besagte Gelbbeutel sich nicht so vergänglich bewähren werde, als sein stets auswandernder Inhalt.

Ich bin natürlich des Öfteren beim Schreiben unterbrochen worden — boch war eine der Unterbrechungen so unerwartet und willfommen, daß ich sie Dir gleich mittheilen will. Durch die Maserin Fräulein Frommann (ich weiß nicht, ob Du sie dem Namen nach überhaupt kenust) erhalte ich eine Einsadung zur Herzzzgein von Sagan sür die drei letzten Tage dieses Monats nach Schloß Sagan. Man erwartet auch die Prinzeß von Preußen zum Besuch, und der Borschlag kann mir daher nur höchst angenehm sein. Ich hosse, die Direktoren des Conservatoriums verweigern mir den Ursaub nicht.

Den 20. willst Du also abreisen? An Deiner Stelle würde ich noch in Paris bleiben und den Winter nach Berlin kommen. Da wird's wohl mit mir, also mit uns, etwas besser aussehen als jeht.

Deine Freundin, Frau v. Bequelin, von der ich Dir doch schließlich auch noch berichten muß, spielt bei mir die Rolle des Besänftigers, wenn mich die X. mit ihrem Wesen und Gerede wild und matt gemacht hat. Sie gefällt mir ganz vortrefssich; ich wüßte nicht, wer von den Leuten, die uns in letzter Zeit vorgesommen, mir sympathischer gewesen wäre. Mit etwas gutem Willen könnte ich mich in sie verlieben, glaube ich.

Mama schreibt Dir felbst — fie war hocherfreut über

Deinen Brief. Leb recht wohl und lag balb wieder von Dir hören.

Die Partitur zur Corsar:Duvertüre von Berlioz möchte ich gerne haben. Seine Photographie ist ganz süperb. Frage doch, salls Du ihn zufällig siehst, ob das Arrangement der Cellini-Duvertüre herauskommt?

Heute Abend spiele ich hier in einem Concert, das den wohlthätigen Zweck hat, zweien singenden Franzosen die Reise nach Paris zu ermöglichen, wo der eine, Herr Bentéjoul, ein Orchester (im Freien) dirigiren soll. Es sind übrigens ganz nette Leute.

Diese, offenbar in einem Angenblick besonderer Niedergeschlagenheit geschriebene Schilberung der "steilen" Berliner Anfänge — um ein oft von Bülow selbst gebrauchtes Wort hier anzuwenden — darf wohl durch einige Stellen aus den mütterlichen Berichten an Jsidove ergänzt werden, wo es u. L. in Bezug auf die ersten Bersuche sich einzuleben und die gesellschaftlichen Kreise, in welchen Mutter und Sohn sich bewegen, heißt:

"Ich benke, in der nächsten Zeit die Aunst hier zu studieren. Die Natur ist noch ditterkalt, und das zarte junge Grün scheint nur zaghaft seine schimmernden Arme in die rauhe Luft hinaus zu strecken. Noch habe ich wenig Gescheutes gelesen, mehr französsische Unterhaltungslektüre oder politischisstrische. — Hand hat eben 4 Louis dor für seine neueste Composition »Reverie kantastique«, der Prinzeß v. Hohenzollern gewidmet, bekommen, was seine Laune ein wenig bessert. — — Möchte er sich doch hier einleben können! Ich habe das Gesühl, Berlin könnte uns eine Heimath werden, mir gefällt es so gut, und Hand braucht durchaus eine große Stadt.

— — Gott gebe mir gute Nachrichten von Dir und Sans Zufriedenheit und viel Stunden." — — — —

"Hente mit Gräfin Bohlen in die Ausstellung, wo wundervolle Bilder zum Besten der Überschwemmten zu sehen sind. Höre ein wenig in welcher Gesellschaft dort: Prinz von Preußen, Savignys, Herr von Olsers, der alte Brangel, 2c. je vons kais gräce des autres! Olsers erklärte und Alles so hübsch, ich riß mich aus Pslichtgesühl von den schönen Bildern und der guten Gesellschaft los, flürzte in eine Droschke, [da] Hand mit dem Essen wartete, dann Ernst, Fräulein eine Wenast aus Weimar 2c. Jeht an dem Schreibtisch, Abends in ein Concert, das ein paar Franzosen, Sänger, gaben, wo Hans spielt. So lebt man in Berlin. Hand hept sich wieder auf seine Weise."

## Berlin 25. Mai 1855.

"Hier ist es unterdeß auch ganz gut gegangen. Ich weiß nicht, ob ich Dir schon schrieb, daß Hans von der Herzogin von Sagan eine Einladung erhielt, sie den 29. auf 3 Tage während der Anwesenheit der Prinzeß von Preußen in Sagan zu besuchen. Er sagte zu; inzwischen erhält er Sonntag einen Brief von Amalie Sternberg, Gouvernante der Tochter der Prinzeß von Preußen, die eben hier eingesegnet worden ist, ihr während der kurzen Anwesenheit hier täglich Stunde zu geben. Da geht er nun täglich von 11—12 hin, und es gefällt ihm sehr gut in dem allerhöchsten Familienkreise. Es rührt ihn nicht sonderlich, macht ihn aber doch guter Laune. Sonst ist er sleißig mit componiren und arrangiren, hat wenig Zeit. Er wird jeht hier überall mit Aussieren, hat wenig Zeit. Er wird jeht hier überall mit Aussiehen

zeichnung behandelt und fängt an, als eine erste Größe zu gelten. Dabei kann er liebenswürdig sein, wenn er will, und ist boch, wie es scheint, viel vernünftiger geworden."

240.

Un die Schwester.

Sagan, 30. Mai 1855.

Meine liebe Schwefter!

Ich habe Dir neulich nach Paris geschrieben, und Du wirst meinen Brief auch wohl erhalten haben. Es ist ganz in ber Ordnung, daß ich Dir aufs Neue schreibe, bevor ich eine Untwort erhalte — da Du es oft mit mir so gemacht hast. Und ich habe Dir denn auch heute — unberufen — einiges Neue, Gute mitzutheilen.

Seit gestern bin ich bei der Herzogin von Sagan — bie mich zu einem Besuche hatte einsaben sassen — um bei dieser Gelegenheit auch dem Prinzen und der Prinzessin von Preußen vorgestellt zu werden und mich denselben vorzuspriesen. Unterdeß ist diese Borstellung schon vorher in Berlin zu Stande gekommen. Im Ansang voriger Woche erhielt ich plöhlich ein Schreiben von Frl. Umelie v. Sternberg, worin ich aufgesordert wurde, der jungen Prinzessin Louise — beren Gouvernante sie ist — auf den Bunsch der Mutter ein paar Alavierstunden zu geben. Dies geschah denn auch. Leider kehrt meine hoheitliche Schülerin — die nach Berlin zur Confirmation gesommen war — gegenwärtig nach Cobsenz zurück, und das Bergnügen — ein solches wor es, weil die junge Prinzes wirklich schönes musikalisches Talent besitzt und überhanpt

eine höchft liebensmurbige, anmuthige Erscheinung ift und bas Bergnugen alfo, mar von fehr furger Dauer. Doch ift in Aussicht gestellt, bag im nachften Winter bie Bringeffin auf langere Beit nach Berlin tommt, und ba foll benn fein Unberer als ich wieder zum Rlaviermeifter genommen werben. Die Pringeffin - Mutter, Die beiläufig gefagt, mit Frau v. Lüttichau fehr viel äußerliche Uhnlichfeit hat, nur daß sie jünger und ätherischer ist - hat mich mit Liebensmurbiafeit überhäuft - mir zu Ehren noch am letten Sonnabend eine Matinee bei fich veranftaltet, weil fie gefunden, "bag ich noch zu wenig bekannt in Berlin fei und baber bekannter zu machen" - und zu biefer Matinée eine große Angahl anderer Sobeiten mit beren Befolge gebeten, auch fünftlerische Brogen wie Megerbeer, ben Hofmaler Benfel u. f. w. Da spielte ich benn viel Rlavier und im Gangen eine recht große und angenehme Molle.

Gestern Morgen suhr ich nun mit demselben Zuge wie der Prinz v. Preußen 2c. von Berlin hierher, und kehre morgen mit einem (theilweisen) Extrazuge wahrscheinlich dahin zurück. Seit den letzten acht Tagen lebe ich so quasi am Hose, mache natürlich alle Deseuners, Diners u. s. w. mit. — Die Herzogin ist ungemein artig — der Aufenthalt ganz prächtig. Ein selten schönes und großartiges Schloß, ein wundervoller, immenser Park, eine charmante Gastwohnung für mich, in der für den größten Comfort gesorgt ist. Spaziersahrten in Hosequipage — heute Abend Theater im Schlosse — Illumination, das sind ausnahmsweise Bergnügungen, die man sich sehr gern zur Abwechslung einmal gesallen lassen kann. Von der

Tafel schweige ich - bavon konnte man nur in knieenber Anbetung fprechen. Go mochte ich bis zum jungften Tage täglich fpeifen! Leiber habe ich bes Abends eine ichlimme Tortur auszuhalten - nämlich einem fehr bosartigen - alten, leiber von ber Befigerin für fehr werthvoll gehaltenen Flügel, möglichft wenig tagenmufikalische Rlange zu entloden. Wenn ich nur breifter mare und nicht ber Allusion frohnte, Die Ruborer feien ebenso musifalifch wie ich, und wurden burch ftodenbe und verftimmte Taften ebenso unangenehm berührt, wie ich! Doch nach ber gemachten gestrigen Erfahrung werbe ich heute, falls ich wieder jum Spielen aufgeforbert werbe, gang fühn und unbarmbergig gegen mich felbft, mit Aplomb bergeftalt auf ben Raften paufen, baf bei ben sfortissimi« fein Menich fein eigen Bort verftehen, bei ben »piani« Niemand überhaupt nur einen Ton wirklich hören foll!

In einer halben Stunde beginnt die Theatervorstellung; die Herzogin hat nichts anderes thun können, als eine Schauspielertruppe aus Glogau kommen lassen. Ich fürchte, es wird herzlich schlecht sein und doch nicht schlecht genug, um amusant zu werden.

Ich habe in Berlin so häufigen und zahlreichen Besuch von Leuten — meist natürlich Musitern von Gewerbe
— gehabt, die ich auf meinen Reisen kennen gelernt, daß
ich sehr saul gewesen bin und wenig von den vielen Arbeiten, die ich mir vorgenommen, ausgeführt habe. Doch
das soll sich ändern bei meiner Rückehr, und wenn das
Wetter auch noch so beständig schön bleiben sollte.

Mama freuen biese letten Exeignisse eigentlich noch mehr als mich! Bis jett kosten sie mehr als man hoffen kann, durch dieselben einzunehmen! Ich wünsche nur, daß sich eine Rück- und Nachwirkung davon in Berlin spüren läßt — daß ich nämlich in der Consideration des besseren Publikums steige und nun einige Leute Unterricht von mir begehren.

Nicht besser wird das Bild der Jugend hans von Bilow's, das diese Blätter zu geben bestimmt sind, abgeschlossen werden können, als durch seiner Mutter eigene Worte. Keine der bisherigen Errungenschaften ist dem jungen Künftler so schwer geworden, keine war so wichtig für seine innere Harmonie wie für die seinerere Entwicklung seiner Gaben und seines Charakters, als der vollständige Sieg über das bisherige, in tiesster Besorgniß wurzelnde mütterliche Borurtheil gegen die erwählte künstlerische Lausbahn. Während Frau v. Bülow noch vor einem Jahre ans Dredden an ihre Tochter geschrieben: "ich begreise immer weniger, wie ihm dies Künstlerleben genügen kann und wird" — saßt sie jeht ihre Eindrücke in solgenden Bericht zusammen:

"Hans hat vollendet gespielt, ganz nuirdisch schwebt der Ton in der Luft und seine Auffglung und Ausführung giedt ein Drama. Mit Blid und Ton weiß er das Publikum zu bannen, daß es nicht zu athmen wagt, dis es am Eude in einen Beisallssturm ausdricht. In dieser Herrschaft, die er über die Hörer ausübt, liegt für ihn der Reiz des öffentlichen Spielens. Der leiseste sterbende Hauf im Chopinischen Rotturno war dis im entferntesten Winkel des übersüllten Saales gleich vernehmbar. Mit ruhigem vornehmen Anstand, der entschiedenstein Gleichgültigkeit verbeugt er sich langsam, legt dann nachlässig erst eine, dann die andere Hand auf die Tasten und beginnt. Ob die Töne nun im wildesten Sturme

dahin brausen, daß man ein ganzes Orchester zu vernehmen glaubt, ob in den perlendsten Läusen, oder im transparentesten Licht den schönsten Wenschenstimmen verklingend gleichen, immer die gleiche Ruhe, die vollendetste Schönheit, die Herrichaft des Gedankens manifestirend — da lernt man verstehen, was Alangfarben bedeuten. Es ist in der That ein eminentes Talent! Etwas Tämonisches! Wöge ihm endlich Anerkennung und die Stellung werden, die ihm gesbührt."

franzistur Bilow.

# Mamenregister.

#### 21

Adler, Frl. I, 29. 149. 152. Mathe Milbe, fiebe Frau von Milbe. Abrenberg, Bergog v. I, 66. Uhrene I, 460; II, 142. Alba, Herzog v. I, 62. Albrecht I, 130. 144. 159. Albridge I. 480. Alexis, Billibald, fiebe Baring. Ummann II, 245. Ander, Gangerin I, 208. Underfon, Dig I, 473. Ariftophanes I, 390. Arnim, Graf I, 201; II, 20. Arnim, Grafin I, 201; II. 20. Arnim, v., Mundichent II, 129. 175. Urnim, v., Bettina I, 475. 476. 477. 478. 479. 481. 482. 484. 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 495, 497, 499, <u>503</u>, <u>506</u>, II. 123, 124, 130, 133, 141, 175. 287. 313. 324. Urnim, Gifel v. I, 475. 476. 477. 478, 479, 481, 482, 484, 486, 487. 488. 490. 491. 492. 493. 497. 499; II, 123. 130. 133. 141, 287, 313, 324, Urnim, Armgart v. I, 475. 476. 477, 478, 479, 481, 482, 484,

## B.

Bach I, 30. 33. 35. 40. 41. 42. 73. 85. 149. 221. 230. 430, 435, II, 8. 17. 88. 212. 242. 258. 280. 285. <u>302.</u> <u>313.</u> <u>317.</u> <u>351.</u> Baben, Pring. Regent von II, 70. Baber I, 27. Baird, Frau v. I, 157. Baljac, de II, 17. 23. Bamberger, Frl. I, 33. Band, Alexander I, 137; II, 50 83, 84, 118, 172, 201, Baranoweti II, 249. 252. 271. Barbieri II, 147. Barbeleben, Frau von I, 7. 47. 75. Bargiel I, 113. 117. 159; II, 132. 299. Baffe, Frl. I, 80. Baudiffin, Graf I, 7; II, 240.

Baudiffin, Grafin I, 7. 142. 364. Bauer, Bruno II, 302, 312, Bauer II, 253. Bauernfeld, v. II, 15. Baner-Burd, Frau I, 115, 220. II, 10. 18. 22. 24. 25. 29. 50. 153. 218. 266. Baner, Frau I, 115. Bayern, Ronig von I, 28. Beaulieu I, 413. Bed, I, 421; II, 68. Beder, Frau I, 29. Beder, Julius I, 147. Beerenmaner II, 312. Beethoven I, 27, 30. 33, 42, 43. 52. 54. 55. 74. 98. 108. 117. 119. 120. 127. 132. 136. 138. 150. <u>153.</u> <u>156.</u> <u>167.</u> <u>172.</u> 190. 198. 221. 235. 248. 270. 293. 321. 387. 394. 404. 409. 417. 430. 438. 439. 446. 459. 465. 474. 501; II, 17. 54. 61. 112. 118. 136. 146. 148. 169. 170. 181. 189. 212. 234. 262. 280. 285. 298. 306. 313. 339. 341. 342, 344, 353, Behr I, 117. Behrend II, 354. Bebrend, Melitta II, 354. Belgien, Ronig von II, 50. Bellinghaufen (Dlunche), fiebe Salm. Bellini I, 16. Beloni I, 338. Below, Frau v. II, 354. Below, Fraul. v. II, 129, Benedict I, 51. 54. 55. Bennett II, 214. Bequelin, Frau v. II, 126. 366. 368. Beriot I, 156. Berlancourt I, 501. Berling I, 110. 377. 391. 412.

429. 430. 431. 434. 437. 439. 455. 479. 484. 499; II, 48. 88. 99. 110. 111. 117. 118. 130. 136, 137, 138, 144, 150, 154, 172, 200, 201, 202, 204, 206, 207. 208. 209. 210. 211. 216. 221. 223. 225. 231. 251. 259. 273. 276. 285. 287. 292. 297. 325. <u>358.</u> 365. 369. Berliog, Mme II, 203. Bernftorff, Grafin II, 154. Bertini I, 41. Beffalie II, 242, Bielczicki <u>I.</u> 21. Birch-Pfeiffer, Charlotte I, 44; II, 29, 341. Birch-Pfeiffer, Fraul. II. 341. Bismard II, 129. Blagmann II, 204. Blog I. 403. Blücher I, 62. Blum I, 101. Blume I, 463. Bluntschli I, 249. Bocie I, 23. Bod I, 198. Bod, Frau v., fiebe Devrient-Schröber. Bod, fiebe Bote u. Bod. Bohlen, Grafin II, 370. Bohrer I, 54. 74. 75. Bohrer, jun. I, 74, 75. Boie II, 176, 183, 184, Bofendorfer II, 145. Bote u. Bod I, 199; II, 297. 304. Brabant, Bergog von II, 50. Brahme II, 114. 115, 160. 166, 183, 187, Brandus II, 223, 225, 275, 283. Braune, Frau I, 210. 215. Breiting I, 27.

Breitfopf u. Sartel I, 97. 343. 378. 431. 467; II, <u>71.</u> 141. 225. 321. Brentel I, 160. 161. 187, 188. 355, 356, 361, 375, 389, 391. 392. 395. 405. 417. 420. 436. 459. 491; II, 75. 108. 109. 114. 140. 143. 148. 161. 161. 222, 235, 256, 348, 361, Brentano I, 477. Bretichneider I, 132. Brenning, v. I. 74. Brodhaus I, 149. 366. Brodhaus, Beinrich I, 15. 113. 147. Brodhaus, jun. I, 113. Bronifowefi I, 218; II, 370. Bronifowefa, Charlotte v. I, 195. Bronfart, Sans v. II, 365. Buddeus I, 27. Bujan, v. II, 5, 38. Bulow, von, Linie Gartow: Ernft Beinrich Adolph I, 3. 320. Concordia Dorothea I, 3. Carl Eduard I, 4, 5, 286, 292; II. 85. Frangieta Glifabeth I, 6. 258. II, 85, Hane Guido L. S. Ifidora I, & Seinrich I, 506. Louise I, 11. 303, 395; II, 92. 93. 94. 123. 130. 133. 264. Ernft (Better) I, 196, 201, 291. **299**. 320. Paul (Bruder d. v.) I, 196. 206, 213, 215, Bulow, Charlotte v. II, 309. Billow Dennewig, Graf I, 195; II, 242. Bulow. Dennewig, Grafin I. 7. 32.

Būlow Dennewiß, Louise I, 7
195.

Būlow, v., Mittmeister II, 344.

Bulwer I, 355.

Burgmüller II, 335.

Burmeister I, 141.

Burmeister I, 367.

Buttenbors II, 337.

Byron I, 180, 448.

#### €.

Calame I, 477. Calderon II, 309, Cambridge, Bergog v. I, 221. Caravaggio II, 276. Carl, Beb. Commerzienrath, fiebe Rarl. Carus I, 7, 227; II, 63, 111. 117, 118, Cajpari I, 421. Cervantes I, 367. Chambon, Frau I, 155. 166. 352. Chambon, Karl I, 166. Chancelet I, 31. Chareaurouge II, 183. Chateaubriand I, 360. Chélard I, 348. Cherubini I, 138. 413. 456. China, Erbpring v. I, 26. Chodfiewicz, Frau v. II, 218. 260. Chopin I. 30. 40. 41. 52. 77. 79. 95. 97. 100. 105. 108. 119. 132. 133. 134. 142. 153. 230. 387. 398. 426. 430. 433. 437. 441; II, 62, 113, 246, 262, 280. 281. 285. 317. 338. 342. 351, 353, 374, Chorus I, 65. Chungafai II, 56. Clapiffon II, 227. Claug, Frl. II, 184, 186, 351,

Clementi I, 41. Coniar, Mme de II, 135. Conradi I, 190; II, 139. Cornelius I, 475; II, 98. 114. 130. <u>134.</u> 210. <u>216.</u> <u>309.</u> 356. 365. Correr II, 48. Coffmann I, 233, 330, 366, 385, 406. 417. 439. 440; II, 45. Cramer I, 41. Granach I, 21. 482. Crelinger, Fran I, 17. Cuftine I, 130. Cjartoryefa, Fürftin II, 272. Cierno I, 41. 42. 73. 386; II. 112. 250. 259. Czertabeli I, 359.

#### D.

Dache II, 8. 17. Daln, Gebruder I, 15. Dambod, Frl. I, 334. Dardenne, Fri. I. 303. 305. David, Ferdinand I, 98, 111, 146. 149. 235. 408. 439. 491. 492. 494. 499; II, 108. 142. 147. 148. 151. 158. 165. 167. 169. 171, 205. Davide, bie I, 140. Dawison II, 15. 202. 218. 266. Dedel, Gangerin II, 370. Dehn II, 116. 309. 359. 360. Deffau, Bergog von, fiebe Baron Stolzenberg. Deffauer I 76; II, 43, 48, 49. Deffoir, Frau I, 38, 220. Devrient, Eduard I, 38. 142. 150. Devrient, Emil I, 115. Devrient. Schröder, Bilhelmine I. 139—141. <u>147;</u> II, <u>125</u>. Diethelm I, 303,

Dietrich I, 118. Dietrichftein, Graf v. I, 509; II. 5. <u>53.</u> Dillen, v. I, 74. 124. Dingelftedt, v. I. 189. 234. 237. 238. 340. <u>334.</u> Döhler I, 76. 105; II. 250. 291. Dohm, Dr. II, 310. Donhoff, Grafin II, 264. 296. Donigetti I, 25, 27, 117. Donniges II, 337. 338. Doppler, Gebr. II, 54. 71. 74. Dorn II, 125. 132. 134. 137. 138, 336, Drafete, Componift II, 247. Drafete, Fraul. II, 247. 253. 272. 313. Drenichoef I, 76; II, 13. 14. 16. 20. 21, 25, 26, 30, 33, 45, 49, 53, 55, 191, Drenichod, Raimund I, 76. Dunder, Aler. I, 37, 99; II, 324, Dunder, Mar II, 182. Dunfi II, 74. Dürer, I. 482. Düringer I. 119. Durutte, Graf II, 233. Dzialnneti, Graf II, 337. Dziafnneta, Comteffe II, 337. 338.

#### E.

Eberwein I, 11. 40. 123. 133. 169. 379. 404.
Eberwein, Frau I, 11. 12. 13. 112. Ecf I, 60; II, 297.
Ecfermann I, 425.
Ehrenbaum, Fraul. II, 33. 44.
Ebrlich II, 136. 140.
Eidwalb, Mile II, 141.
England, Königin von I, 62.
Erard I, 59; II, 153.

Erbody, Graf II, 20. Erfel II, <u>54.</u> 55. 74. Ernst I, 120. 156. 157, 158.

## F.

Fallereleben fiebe Soffmann v. Fallereleben. Falftaff I, 306. Fargeau, St. II, 277. Fastlinger, Gangerin I, 436. Fan, Graf II, 41. 42. Fechner I, 96. 107. 130. 160. 494. Febringer fiebe Anopp-Febringer. Felbegg, General von I, 29. Ferrières v. I, 426. Feftetice, Graf II, 20. 41. 50. 52. **55. 61. 75.** Feuerbach I, 145. 309; II, 318. Rield I. 42. Fischer, Carl Ludwig II, 152, 202, Fifcher, Bilbelm II, 210. Fischhoff II, S. 15. 17. 43. Flathe I, 108, 415. Fled I, 141. Flotow I, 44. 308. 435. Florian I, 33. Flügel I, 115. Fonatier II, 276. Franchomme I, 366. Frant, Cefar I, 183, 494. Frant, Dr. I, 7. 209. 216. 217. 220. 229. Frant I, 158; II, 49. 313. Frankl, Dr. I, 348. 352. Frankl I, 417. Frang, Robert I, 115. 135. 138. 148. 378. 390. 433. 443. 455. 469; II, 109, 140, 164, Frege, Rammerrath I, 6. 92. 95. Frege, Frau I, 92. 95. Frege, Livia I, 19. 33. 34. 43. 96.

98, 100. 101. 102, 104, 105. 108. 111. 112. 117. 118. 126. 127. 129. 130. 132. 134. 142. 150. 167. 177, 181. 185. Frege, Bolbemar I. 6. 13. 30. 92. 96, 129, 134, 135, 136, 140. 141. 152. 167. 177. Frege, Gottlob I, 15. 28. Frege, Arnold I, 92. 94. 99. 102. 105. 135. 151. 157. 177. Frege, Louise I, 99. Frentag I, 342. Friedel II, 126. Frommann, Alwine I, 232; II, 134, 135, 368, Fürst, Dr. II, 306. Fürstenau II, 222.

#### G.

Gaal, v. II, 75, 81, 145. Gabe I, 98, 110, 118, 140, 491, 492. Gagern I, 101. Gall, v. <u>I</u>, <u>48. 79. 228. 243. 251</u>; II, 105. Gall, Frau v. I, 79. Gall, Mimi von I, 49. 68. Ball, Gerhardine von I, 49, 68, Ganebacher II, 49. Beibel I, 79. Genlis, Mme de I, 51. Genaft I, 237. 360. 388. Benaft, Frl. II, 370. Gerhard, Legationerath I, 19. Gerhardt, Livia I, 13. 92. 192. Géricault II, 276. Gerftenbergt, Frau v. I, 182. 205. Gervinue I, 371, 415; II, 251. Gener I, 198. 199. 214. 226. 227; II, 137. Gierfe II, 344.

Gladbrenner II, 178. 180. 182. 183. Glogau I, 115, 121, 146. Glud I, 191. 413. 467; II, 88.202. Blühmann, Concordia Dorothea, verebl. v. Bulow I. 3. Goethe I, 86. 425; II, 232. Goethe, Balther v. I. 182. 481. Goldschmidt I, 41, 42; II, 118, 119, 301, Goldidmidt, Mme nebe Jenny Lind. Goldoni I, 286. Goltermann I, 336. Gontard I, 96. 151. Görne, v. I, 31. Gottmald II, 216. Böge I, 421. Grabener II, 224, 225. Grahn, Queile I, 426. Greith I, 282, 285, 307. Greith, (Bater) I, 285. 290. Greulich II, 349. 350. 351. Greulich, Dewald II, 350. Griepenterl I, 226; II, 160. 162. 164. Griefinger II. 343. 345. Grillparger II, 24. 29. Grimm, Mugufte I, 476. Grimm, Bermann I, 471. 476. 478; II, 17. 109. 124. 125. 133. 163. 367. 370. Grimmelehausen, von I, 5. Gröben, Graf I, 205. 207. 212. Gros II, 276. Grote, von I, 153. Gruneisen I, 73. Gruner, v. I. 220. Gruner, Frau v. I, 201. Grünler I, 32. Grünler, Brof. II, 188. Guerlain II, 276. Gulomy I, 309. 310. 312. Gurlitt II, 183.

Guttentag II, <u>321.</u> Gupfow <u>I.</u> 368; II<u>, 94. 143. 243.</u> 365.

## S.

Sagen I, 145. Sahn-Sahn, Grafin I, 9. 93. Bahnel II, 109, 112, 204. Salevy I, 33. 34. 37. Salm II, 21. 315. Sandel I, 129. 133. Barber, Frl. v. II, 113. 221. Baring II, 85, 314. Barleg I, 100. 111. 163. Bartel, Dr. I, 96. 108, 408. 491: II, 205. Bartel, fiebe Breitfopf und Bartel. Sartmann I. 466. hartung I, 189. Baffelt, Frl. I, 38. Daslinger I, 435. 498; II, 5, 12, 13. 25. 30. 36. 39. 41. 44. 73. 75, 129, Sauenfchild, v. I, 378. Bauff I, 48. 68. 76. Saugt, Baren I, 156. Saupt I, 107. 122. 130. 160. Sauptmann I, 40. 42. 98. 109. 113. 120. 128. 133. 136. 138. 139, 142, 145, 158, 166, 171, Sandn I, 157, 394. Sebbel I 334, 342; II, 219 Bedftatt, Buftden I, 14. 21. Bedenus I, 167, 177. Begel I, 130; II, 138. Begner, Ulrich I, 86. Seine I, 116. 390. 466; II, 173. Beinefetter, Frau II, 88. Beinrich, Frau I. 54. 74. 78. 80. 143. 148. 238. 251. 252; II. 262.

Beinrich II., Pfalggraf I, 63. Seinze I, 147. Beller I. 108. 119. Benfelt I, 7. 11. 30. 40. 42. 142, 153, 365, 387; II, 139, 242. Benfel II, 372. Berbort I. 277. 280. 302. 304. 305, 306, 307, 308, 311, 312, Berber, Joh. Gottfried von I, 21. **225**, **239**, Berber, Alerander v. I, 452. 456. 457, 504. Berber, Frau v. I. 452. 456. 457. 504. 508. Bermann, Brof. I, 107, 345, 348; II, 150. Bermann, Bring I, 345. 345. Bertel L 95. Bermegh I, 443. Bergfeld II, 17. Seffe I, 16, 18; II, 242. Bettner I, 352; II, 171. Silbegard, Ergherzogin II, 44. Siller I, 28. 41. 44. 158. 377. 406; II, 148, 149. Sillebrand, Rarl I, 12. Sillebrand Rarl, Bittme I, 12; II, 240, 272, 313, 316, Sillebrand, Jofef I, 5. Sindenburg, v. II 333. Sinriche II, 108. 109. Beinge I, 147. Singe I, 436; II, 109. Bofer, Frau I, 24. Soffmann von Fallereleben I, 85. hoffmann I 374. Sobenzollern, Bringeffin von II, 353. 361. 362. 369. Sollerer I, 78. Bolftein, Bergogin v. 1, 453. Solftein, Pringeffin v. I, 453.

Sombold, Frl. I. 347.
Soudon I. 192.
Soven I. 435; II, 43.
Soward I. 111.
Suge, Bictor I. 354.
Sulfen, II, 137. 232. 296.
Sumboldt, v. I. 237.
Summel I. 30. 33. 40. 42. 70. 73.
74. 79. 126; II, 272. 357.
Sünerfürft II, 219. 244. 309.
Sunyadi II, 30. 56. 62. 65. 129.

#### 3.

Jachmann L 430. Sager I. 80. Jahn I, 134. Benifch II, 183, 186, 190. Joachim I, 42. 234. 235. 330. 332. 338. 342. 343. 348. 351. 352, 354, 359, 364, 368, 372, 379. 385. 406. 417. 422. 424. 432. 438. 439. 468. 471. 474. 475. 478. 479. 481. 482. 486. 457, 488, 490, 491, 492, 493, 494. 495; II, 49. 53. 88. 95. 98, 99, 102, 103, 111, 128, 130. 134, 135, 144, 147, 148, 149, 151. 152. 153. 154. 155. 159. 160. 163. 165. 166. 168. 175. 178. 180. 187. 189. 190. 191. 194, 210. 213, 221, 239, 270. 281, 296, 302, 305, 307, 308. 309, 312, 340, Jon, Frau II, 238. 267. 275. 286. 325, 368, Jouvin II. 276. Julien II, 276. Immermann II, 188. Irmler I, 43.

#### 9

Rabut II, 173, 365. Ralfbrenner I, 133. Ralliwoda II, 87, 88, 164, 114, Ramicheta, Grafin II, 216, 247. 264, 270, 286, Ramieneta, Belene, Tochter II, 216. 217. 241. 247. 252. 264. 268. 270, 282, 286, 288, 297, 300, 305, 309, 337, 342, Rant, Immanuel I, 130. Rarateenni, v. II, 55, 75. Rarl, Commerzienrath I, 201; II, 133, 136, Reller I. 75. 249. Remre I. 459. 472; II. 356. Rern, Banquier II, 76. 77. Rern, Brof. I. 83. Rertbenv II, 74. Reffinger, verm. fiebe Concordia Dorothea v. Bulow=Gartem I, 3. Retten II, 351. Reudell, Frl. v. I, 218. Rindermann L 18. Rinfel I, 197. Rirchner I, 311. Rifting I, 211, 221, 222; II, 129. 162, 293, 297, Riftner I, 97. 114. 115. 129. 135. 178, 408, 491, 494, Rlein II, 305. Riemm I, 42, 43, 95, 97, 131; II, 360. 365. Alengel I. 42. 494. Mintworth II, 45, 98, 130, 189, Anigge I, 130. Ronpr-Rebringer, Frau I, 389. Rnery I, 406; II, 71. Röbler II, 142, 347, 353, 356, Robne fiebe Riblen-Robne.

Rolf. v. II, 133, 138, 190. 297. 335, 358, Ronneris II, 5. Rontefi, be I, 120; II, 282. Röpte II, 182. Rorniloff II, 272. Reffat II, 116, 125, 162, 301, 306. Röfter, Sand I, 201. Röfter, Luife I, 201; II, 125. Rramer I. 270. 275. Rrangler I. 220. Rrauter I, 192. Strebe I, 357. 360. 404; II, 83. 111, 118, 190, 202, 207, 259, Rreuter I, 18. Rreuter, Frl. I, 16. 18. Rroll, Frang I, 200. 205. 209. 212, 223, 229, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 456, 457, 463, 472; II, 116. 125. 126. 132. 139, 150, 297, 335, 366, Srüger, 28, I. 54, 74, 75, 76, 77, 378.Srüger I. 74. 76. 77. 429. 462. 463. Ruefitein, Graf v. I, 508. 509. Rugler II, 326. Rübmftebt I, 239. 438. Rubn I, 55. Rullaf I, 108, 211, 229, 270. 276, 429; II, 116, 125, 129. 138, 302, 303, 306, 311, 357, 358, 359, 360, 363, Rummer I, 357; II, 113. Rurz II, 101

# $\mathfrak{L}$ .

Lachner, Franz I. 335. 337. Lachner, Ignap II, 177. Lacombe II, 184. 186.

Latenberg I, 261 La Mara II. 357. Lamartine I, 100. 113. 122, 126. 155. Lampadius I, 132. Lange, Dr. I, 199 Lange, Dtto II, 104. Langer I, 455. Langhand I, 418. 419. Lappenberg II, 188. Laub I, 433; II, 45. 130. 360. Laube I, 37. 388; II, 15. 50. Lauffot, Frau fiebe Billebrand, Rarl, Bittme. Lavergne L 231. Ledru-Rollin I.155. gehr I, 80. Leiningen, Graf II, 99, 104. Lejare, Jules I, 31. Lejare, Mabame II, 36. Lemaitre II, 134. Lemaistre II, 271. Leng, v. II, 34. Level, v. I, 72. 76. 77. 145. Lendart II. 362. Levi I. 426. gepp, C. II, 225. Lewald, Fanny I, 330, 332, 342. 352, 503; II, 125, 324. Liebig II, 298. 302. 309. Linanges, Comte be II, 112. Lind, Jenny I, 202. 203. 425. 427: II. 113, 118, 153, 171, Lindpainter I, 55. 79. 80. 116. Lipineti, von I, 33. 154. 156. 157. 309, 353, 367, 404; II, 54, 58. 117. 118. 119. 136. 172. 200. 202, 220, 272, 282, Lipinefa, Frau von I, 25. 156. Pifit I. 11. 44. 73. 76. 77. 129. 130. 136. 154. 167. 170-176. 178, 179, 180, 182, 189—191. 200, 207, 208, 209, 212, 221, 222, 225, 230, 232, 233, 234, 240, 249, 250, 256, 268, 270, 278, 279, 292, 299, 305, 307, 317, 318, 319, 322, 329, 330, 331, 335, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 348, 349, 350, 352, 354. 355. <u>356.</u> <u>358.</u> 359. <u>361.</u> 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 385, 386, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 401, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 426. 428. 429. 430. 431. 432. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 448. 449. 452. 453. 454. 455. 457. 460. 462. 463. 464. 466. 467. 469. 471. 472. 475. 478. 479, 480, 481, 482, 483, 484, 488, 490, 491, 492, 494, 495, 497. 498. 499. 501. 502. 504. 505, 507, 508, 509; II. 5, 6, 8, 12. 14. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 27, 28, 31, 33, 34, 36, 48, 49, 50, <u>51</u>, 52, 54, 55, <u>57</u>, <u>58</u>, 60. 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 125, 128, 129, 130, 134, 143, 144, 146, 147. 153. 154. 165. 169. 170. 175. 183. 188. 194. 217. 220. 221, 222, 224, 227, 235, 258, 265, 268, 280, 281, 282, 285, 295, 297, 298, 303, 306, 312, 313, 320, <u>321</u>, <u>338</u>, <u>343</u>, <u>344</u>. 356. 363. 365. Lifat's Mutter I, 457. 474; II, 83. **286.** 

Bifit's Todyter II, 285, 286. Lifit, Dr. Eduard II, 5. 11. 14. Litelff I, 29, 43, 44, 60, 70, 74. 77, 99, 135, 142, 185, 186—188. 216. 218. 226—228. 234. 358. 353, 458, 472; II, 18, 141, 144. 149, 191, 194, 204, Livia, fiebe Livia Frege. Robe I, 435. Logau I, 238. Longo II, 142. Porting I, 34. 37. 38. 279. Louis-Philippe I, 231. Louis-Napoleon, fiche Napoleon. Löwe II, 126. Lown I, 5. 7. 12. Ludwig I, 70. Rührß II, 132, 140, 320, Luther I, 431. Luttichau, v. I, 6. 21. 357. 359 400. 404; II, 110. 111. 117. 136, 152, 164, 201, 202, 207, 211, 328, Lüttichau, Frau v. I. 7. 47. 93. 140. 195. 210. 220. 364. 365. 503, 509; II, 8, 15, 54, 82, 85, 118, 372,

## Dt.

Macaulay II, 343.
Madjiavel II, 291.
Maljen II, 129.
Maljen, Garoline II, 129.
Mangole I, 59—62.
Mangole I, 440.
Mangoli, Dr. v. I, 414.
Manteuffel II, 133.
Manjoni I, 5. 504.
Marafoni II, 65.
Marafoli II, 233.
Marafol II, 233.

Sane v. Bilow, Briefe. II.

Marfull II, 355. Marr I, 38. Marschner I, 413; 11, 154. Marr II, 116, 125, 139, 162, 297. 303, 306, 311, 323, 338, 339, 340. 353, 356, 357, Marren II, 176. Maner, Charles I, 30, 33, 35, 70. 73, 232, 252, 426; II, 49, Maner, Frl. I, 38. Maner-Bordmüller I, 274. Mechetti II, 223. Mehlgarten I, 20. Mehul I, 80. 272. Meinhardt II, 294, 296, 314. 315.Meirner L. 79. 118. Mendelejohn I. 13, 18, 19, 20, 30, 42, 49, 70, 73, 74, 75, 77, 80, 96, 98, 100, 102, 111, 134, 147, 149, 182, 203, 208, 230, 234 293, 335, 408, 430, 439, 479; II, 16, 17, 25, 32, 49, 88, 118, 140. <u>181.</u> <u>186.</u> <u>215.</u> <u>217.</u> <u>321.</u> 339, 345, Mentelefobn, Baul II, 352. Mengel I, 48, 72, 243, 251, 371, Mefer I, 78, 167, 366, 400, 432; II, 71, 100, 224, 315, Meyer, Fran I, 102. 187. Mener, Mufitdirector I, 288. Meyer, Frau I, 287. Mener. Berleger I, 458. Menerbeer I. 20. 206. 207. 219. 222. 224. 316. 456; II, 103. 296, 304, 305, 308, 348, 372, Michelangelo I, 86. Milanolle, Thereje II, 16, 22, 30. 45, 51, Milde, Feeder v. I, 378, 438. 449. 457. 463. 482; II, 83. 355. Milbe, Frau v. I. 347. 378. 406.

415. 449. 457. 463. 482; II, 45. 173. 355. Mirabeau II, 276. Mitterwurger I, 19. Moleschott II, 316. Molière I, 33. Molique I, 48. 53. 54. 71. 74. 80. Molique, Clara I, 48. 52. 53. Molique, Caroline I, 49. 52. 74. Molique, Luife I, 49. Molique, Anna I, 49. Möller II, 148. Montenuovo, Graf II, 20. Moris I, 333. 359. Moris, Frau I. 333. 389. Mörner, v. I, 72. Morus II, 136. Mortier be Fontaine II, 347. Mojdeled I, 20. 41. 97. 98. 100. 109. 111. 115. 11. 7119. 120. 126. 133. 136. 141. 142. 147. 149. 355. 377. 408. Mojdelee, Frau I, 408. Mojen I, 342, 353, Mojevius II, 242. Mozart <u>I.</u> 22. 55. 79. 117. 138. 157. 186. 273. 293. 394. 403. Mozart-Brabme II, 114. Müller, Friedrich v. L. 43. Müller I, 458; II, 142. 215. 232. Munch Bellinghaufen, Freiherr p., fiebe Salm. Murat I, 62. Murillo II, 276. Muffet, Al. be II, 273. 321. Müpelburg I, 347. Mycieleti, Theober Graf II, 211. 216. 218. 243. 245. 252. 255. <u>265.</u> 270. <u>311.</u> <u>312.</u> <u>334.</u> 335. 341. Mycielefa, Grafin II, 261. 270. Mucielefi, Graf (Bruder) II, 336.

Mycieleta, Elija Comteffe II, 217. 250. 261. 265. 273. 313. Mycieleta, fiebe Fürstin Sulfoweta.

#### N.

Rabidy I, 236. 237. 460. 472. Napier II, 314. Napoleon I, 62, 86; II, L Napoleon, Louis I, 507; II, 319 320. Naumann I, 166. 213. 214; II, 302. Rebje I, 448. 457. Nerval, de I, 237. 238. Reger I, 37. 38. Nicolai I, 184. nicolaus I., Raifer von Rugland II, 341. Rijchte I, 364. Roël I, 503. 509; II, 25. Roel, Frau v. II, 38. Notter I, 69. Novalis II, 94. 181.

# **D**.

Defg I, 83.
Olfers, v. II, 370.
Oppolger I, 151.
Orleans, herzegin von I, 439.
Oulibideff I, 76.

# V.

Babft, August I, 360. 364. 405; II, 357. Bağletto I, 74. Baer II, 45. Baganini II, 212. Balafrina I, 86. Ballavicini, Martgraf II, 20.

Panje II, 150. Baoli, Betty II, 15, 23, 25. Baterfi, Frau II, 285. Belopibas I, 382. 395. Perau I, 205, 211, 217; II, 129. 360. Bercy II, 310. Pergoleje L 27. Beroni, Abele II, 178. Betere II, 224. Peterfen, Frau II, 186. Petofi I, 466. Betichte I, 20. 118. Pfiger, Gebr. I. 48. 251. Pfizer, Prof. I. 71. 83. 86. 364. Pfordten, von der I, 154. Philipp II, 245. 276. Biccini I, 74. Piris II, 287. Plaidy I. 40. 41. 42. Blaten, Graf II, 279. Blaten, Graf II, 152, 153, 164, 178. Bogwisch, Frau v. I, 174. 181. 338. Pohl, Richard II, 87, 109, 112. 116. 127. 149. 150. 172. 211. 226. 232. 234. 356. Boleng I, 19. Betoda, Grafin II, 252. Potworowsta, Léonic Grafin, II, 260. Potworoweli, Graf II, 260. 292. Prechtler II, 29. Breller I, 364. 398. 483. Preugen, Ronig von I, 207. 210. 214. 219. 221. 225. 229; II, 50. Preußen, Königin von I, 221; II, Breugen, Bring von II, 307, 370. 372. Breugen, Pringeffin von I, 237; II, <u>368</u>, 370, <u>371</u>,

Breußen, Georg Brin; ven II, 307. 309.

Pruß I, 360.

Buttfammer, v. II, 337. 346.

Brivé I, 21. 23.

Broudhon I, 244. 290. 502.

Brudner I, 356. 359. 456. 462.

471; II, 45. 84. 95. 98. 103. 130.

Brume I, 44.

#### R.

Rabülber II, 343, 345. Rachel I, 228, 235, 238. Racine I, 33. Radede, Robert I, 491. 492. 494; II, 138, 334, Radede, Rudolf II, 334. Raber I, 214. Rafael II, 276. Raff, Joachim I, 48. 52. 97. 108. 113. 116. 121. 125. 135. 142. 168. 172. 187. 191. 212. 225. 234—239. 251. 252. 283. 329. 330. <u>331.</u> <u>333.</u> <u>337.</u> <u>338.</u> <u>339.</u> 342. 343. 344. 347. 350. 352. <u>355.</u> <u>356.</u> <u>359.</u> 360. <u>361.</u> <u>367.</u> 369, 371, 379, 397, 399, 417. 430. 432. 448. 454. 456. 461. 462. 469. 473; II, 44. 74. 83. 108. 125. 127. 130. 141. 154. 168, 212, 289, 349, Raff, Raspar I, 300. Rambach, de II, 44. Rante I, 243. Rathgeber I, 108, 113. Raupach I, 304. Rede, Glife v. d. I, 5. Reden, Graf I, 207, 208, 219, 222. 224; II, 116, 123, 127, 129, 136. 140. 181. 281. 296. 306. 308.

Redelob II, 158. Reinede I, 134. Reifinger I, 419. Reißiger I, 78. 100, 168, 360, 436; II, <u>111.</u> <u>118.</u> <u>138.</u> 200. <u>202.</u> 207. Reigmann II, 117. Rellftab I, 199, 396, 416; II, 129. 132. 433. 135. 154. 283. 293. 297. 298. 301. 308. Remenni II, 115, 134, 150. Reubte II. 130. Reug, Graf I, 20. 43. 99. 112. Micci II. 43. Riccius I, 355. 391. Ridlen-Robne II, 56. Rictidel II, 224. Rich I, 98, 105, 111, 113, 118, 121, 147, 167; II, 363, Ritter, Karl I, 12. 28. 68. 71. 75. 77. 78. 100. 105. 109. 110. 140. 153, 157, 159, 160, 163, 167, 169. 177. 183. 185. 188. 203. 234. 245. 250. 253. 255. 260. 263. 264. 268. 272. 277. 285. 304. 305. 309. 352. 357. 375. 377. 402. 417. 419. 420. 435; II, 77, 101, 104, 109, 113, 115, 171. 192, 204. 213. 214. 256. 321, 348, 363, 366, Ritter, Alexander I. 12, 97, 357; II, 101. 142. 222. 230. 258. 321. Ritter, Frau I, 167; II, 101. Ritter, Frangiefa, Frau II, 221. 222. Rittmüller II, 153. 160. 189. 193. Robefpierre II, 276. Rodel, fiebe Frau Morig. Roger I, 392; II, 308. Robland I, 491. Romaneti I, 217.

Mönisch II, 251.
Mosellen II, 37.
Mosenberg, Baren v. I. 364, 365.
Rosenberg jun., Baren v. II, 70.
Mosimi II, 234.
Rost I., 33.
Reth II, 364.
Mothe I., 71.
Mötisch I., 341.
Mötisch I., 341.
Mötinsch III, 223. 230.
Mubinsch III, 222. 215.
Muge I. 125. 145.
Muhig I., 61.
Mübiger I., 40.
Müblmann II, 222.

#### €.

Cabinin, Brl. II, 83. Cacha fiebe Binterberger. Cachfen, Ronig von I, 37, 126; II, 219. Cagan, Bergogin von II, 368, 370. 371. 373. Sahr, v. I., 35, 75, 100, 129, 136, 142, 149, 183, 188, 405, Cainte Beuve II. 326. Gafuntala I, 481. Cant, George I, 367. Caphir II, 24. Cafcha fiebe Binterberger ober Alexander Ritter. Cavigny II, 370. Edpaeffer I. 464; II, 116, 132. 140. 164. 321. 360. Scharffenberg II, 359. Cheffer fiebe Urn-Scheffer. Cheibe II, 116. Chend, Frau I, 18. Scherger I. 78. Scheuten, Brl. I, 53. 75. Ediebmaner I, 55, 59, 80.

Chiller I, 21. Schindelmeißer II. 103. Schlegel I. 370. 388. Chleiden I, 478. Chleinit, v, II, 165, 171. Schlefinger I, 200. 211. 223; II, 116, 126, 135, 147, 281, 290, 293, 294, 335, Schletter II, 494. Schlied II, 122. Echloß I, 459. Schlottman I, 202. Schloenbach II, 108. 109. 143. 170, 171, Schmidt, Abam I, 223. Schmidt, Julian I, 342. 353. Schmidt II, 42. Schmiebel, Cacilie, fiebe Frau Chermein. Schmitdgen, Frau I, 16. Schnabel II, 242. Schneiber II, 253, 263, 454. Scholl I, 364. 371. Schönemann I, 211. Schopenhauer II, 321. Schott II, 74. 82. 104. 224. 229. 273.Schrader I, 34. 35. 37. Schred, Grl. I, 457. Schred I, 474. Schreiber II, 244. 263, 266, 268, 279. 284. 328. Schröder-Devrient fiehe Devrient. Schubert, Frang I, 29. 75. 119. 127. 133. 134. 147. 481; II, 74. 113. 117. 118. 147. 149. 216, 234, 351, <u>360</u>, Schuberth, Frig II, 186. 191. 192. Schuberth, Mufifalienhandler II, 183. Schulhoff I, 77. Schumann, Robert I, 105, 118,

133, 138—141, 147, 148, 153, 159, 160, 161, 172, 189, 190, 210. 316. 335. 385. 387. 389. 392, 394, 398, 413, 435, 448; II. 149. 166. 167. 171. 187. 214, 241, 270, 281, 305, 336, 348.Schumann-Brahme II, 114. Schumann, Clara I, 17, 18, 30. 32. 129. 139—41. 147. 148; II, 296, 298, 299, 302, 305, 306. 307. 308. 310. 313. 327. 340. 351. 360. Schunke I, 75. 201. Schurig I, 119; II, 286. Schwab I, 48. 82—85. 251. Schwabhaufer, Friederife II, 296. Schwanefeld, Frau v. I, 205. Schwarzbach, Gangerin I, 110. Schwarze I, 101. Schweißer I, 406. Schwendler, v. I, 174. 181. 239. Schwendler, Frau v. I, 181. 480. Schwerdigeburth I, 487. Seelmann II, 127. Geidler, Louife I, 398. 472. 473. 483; II, 83. Senff 1, 114. 116. 132. 461. 462. 491—92; II, 108, <u>321.</u> Chateiveare I, 304, 385, 388. Giegefelt, v. I, 448. 452. 453. Siegefeld, Frau v. I, 452. 453. Singer I, 404; II, 53. 73. 76. 77. 78. 81. 82. 113. 128. 145. 204. 215. 220. 223. 229. 240. 259. 265, 356, 364, 433. Goeft, Frl. I, 415. 474. Sohn II, 362. Colger, Frl. I, 205. Solmar, Frl. I, 196, 208, 218, 231.

Contag, Benriette I, 414. 420. 425. 427. 443; II, 41. 45. Sorge I, 469. Coupper, v. II, 268. Spartacus II, 276. Speidel I, 309. 333. 335. 337. 433; II. 175, 177, Spener II, 137. 303. Spiglasoff II, 245. 265. 315. Spina II, 9. 112. 117. 223. Epohr I. 133, 146, 237, 413. 457. 472; II, 145. 153. 160. 163, 208, 242, Spohr, 3da I, 456. 457; II, 145. 149, 163, 190, 242, Spohr, 3da I, 457; II, 145, 149. 163. 190. 242. Spontini I, 367. 413; II, 297. Stablemefi, v. II, 273. 280. 291. Ctabr I, 330, 332, 341, 342, 352, 353, 355, 390, 440, 458, 468; II, 125, 141, Steibelt I, 41. Stern I, 203. 448. 454; II, 125. 126. 139. 140. 306. 310. <u>311</u>. 323, 339, 340, <u>354</u>, Sternau I, 466; II, 173. Sternberg, Frl. II, 370. 371. Sterndale, 28. II, 114. Steveniere L 61. Ctiffe I, 70. 71. 78. Stigelli I, 272. Stichling I, 508. Stirnbrand I, 49. 252; II, 56. Stirnband, Frau I, 69. 71. 252. Stockhausen II, 5. Stoll, Frangieta, Glifabeth, vereb. v. Bulow I, 6. Ctoder I, 211; II, 360. Stolp, Dat. II, 228.

Stolzenberg, Baron II, 15.
Stor I, 172, 174, 379, 394, 397, 463.
Storch, Geheimräthin II, 309.
Strauß, David Friedrich I, 131, Strauß, Oberhosprediger I, 228.
Strauß, Oberhosprediger I, 228.
Strauß, Johann II, 17, 30, 44, 49, 291.
Streicher II, 57.
Sulfowsti, Fürst II, 270, 279, 292, 293.
Sulfowsta, Fürstin II, 279.
Sulfowsta, geh., siehe Wodzida.
Szarvady I, 466; II, 184.

#### T.

Tacitus I, 107. Tallegrand, Fürft I. 176. Tallegrand I, 483; II, 172, Tarido II. 277. Taubert II, 137. Tauchnit I, 355. Taylor, Dig (Mme Lauffot), fiche Billebrand, Rarl, Bittme. Temme I, 196. Teufel I, 83. Thalberg I. 30. 96. 108. 216; II, 49. 50. 52. Thieme II, 192, 224. Thiere I, 68. Thode I, 58. 96. 100. 105; II, 188. Thode, henry I, 58. Thomas, Frau L. 220. Thun, Graf v. I, 48, 83, 503. 509; II, 5, 23, 123, 133, Thun, Frau v. I. 83; II, 133. Thun, Frl. v. I, 49; II, 133. Tichatichef I, 127, 128, 129, 422. 430; II, 211. 360. Tied, Ludwig I, 5. 6. 11. 86. 95.

205. 210. 215. 218. 322. 345. 395. 406; II, 85, 160. 282. 294. £icd, Agnes I, 205. £icd, Derothea I, 15. £izian I, 482. £cmaſфet II, 57. £ōrōē, Sānoē II, 57. £rautwein II, 321. £repp II, 142. 263. 269. £rubn II, 129. 134. 136. 153. 297. 301. 305. 326. 333. 335. 337. 338. 339. 341. 342. 343. 345. 346. 350. 351. 355. 360. 361. £pēstiewici, @raf II, 168. 293.

#### 11.

333.

Ubbe I, 398. Ubtig I, 197. 214. 220. 233. 375. 404. 435. 496. Uhtig, Etfa I, 391. Utrich II, 309. Ungar, Dr. II, 56.

#### B.

Balon, de I, 367.
Baltier, Frau v. I, 205.
Baltier, Frl. v. I, 205.
Barnhagen, von Enfe I, 196. 208.
209.
Bentéjoul II, 369.
Berdi II, 25. 39. 44.
Bernet II, 275.
Beronefe II, 217.
Besque, v., fiche Hoven.
Betfera, v. II. 34.
Biardot-Garcia, Săngerin I, 208.
Bierling II, 162.
Billers, de II, 44. 46. 47.

Bijder I, 353. 371. 404. Bicuttempš II, 125. 300, Bivier II, 302. Bogel I, 197. 200. 365. 374. 397. 398. Bogt I, 234. Bolfmann II, 63. 67, 74. 75. 154. 168. 220, 222. 224. Boltaire I, 33; II, 13. 276. 318. Borös, Zósii II. 34. 44.

## 23.

2Baagen I, 218. Wachemuth I, 107. 160. Bagner, Richard I, 12. 32. 75. 78. 79. 85. 95. 110. 118. 119. 121. 123. 136. 140. 150. 164. 167. 172. 178. 179. 190. 197. 199. 200. 209. 232-236. 244. 248. 256. 262-264. 267, 273-275. 278. 280. 286. 291. 293. 294. 295. 297-299, 300, 303, 305-307. 310. 317. 318. 340. 345. 348. 352. 356-357. 361. 370. 375-378. 382. 389. 392. 406. 408. 413. 416-422. 431. 434. 436. 439. 443. 467. 478. 509. II, 43. 46. 77. 98. 99. 100. 117, 130, 137, 141, 143, 171, 177. 200. 203. 213. 214. 220. 223. 224. 232. 235. 239. 289. 321. 325. 354. 362. Bagner, Frau I. 264. Bagner, Johanna I, 208.212.430; II, 214. 220. 252, 290, 293. 296. 298. 301. 302. 305. 309. 358. 360. Bagner, Frangieta, fiche Frau Mleg. Ritter. Balburg II, 367. Baldau, Mar, fiebe v. Sauenichild

Balbed I, 197. Wallbach I, 69. 74. 124. 183. 283. Ballbach, Frau (Mutter) I, 72. Ballbady (Bater) I, 182. Wallner II, 338. Bagdorf I, 508. Beber, v. I, 38. 55. 74. 105. 119. 293. 413. 438. 501; II, 16. 74. 163. 360,, Beber, Frau v. I, 142. Beber (Berleger) I, 376. Beig, Mme I, 460. Beiße I, 107. 117. 122. 130. 136. 160, 494, Beimar, Erbgroßbergeg von I, 175. 179. 237. 345. 398. 435. 477. Beimar, Erbgroßbergogin von I, 377. 398. 406. Beimar, Erbyrin; von I, 387. 398. 2Bengel I, 132; II, 109. Werner I, 485. Beftermann 1, 98. Bestmoreland, Gord I, 219; II, 233. Bied, Friedrich I, 12. 53. 130. 132. 153. 155. 358; II, 113. Wied, Marie I, 132; II, 113. Bieniawefi I, 149; II, 108. 282. Bievrecht I, 199; II, 136, 137. Whiftling I, 132. Bigand I, 468; II, 211. Wilhelm III. I, 231. 2Bill II, 104. Billibald Allerie, fiebe Baring. Willfomm I, 351. Billmere I, 95. 115, 182; II, 250. 291. Windwart I, 304. Binterberger, Alexander (Cafca) I, 172. 348; II, 138. Biegniewefi II, 355.

Bitt, be I. 212, 229. Bittefind I, 117. Bittgenftein, Gurftin I, 172.. 175. 225. 235. 236. 239. 329. 424. 473, 474, 478, 481, 483, 484, 504; II, 98. 99. 115. 204. 206. 216. 240. 263. 285. Bittgenftein, Marie, Bringen I. I, 473. 474. 480. 481. 504; II. 98, 90, Bittgenftein, Gugen, Fürft II, 98. 99. Botgidi, Graf II, 279. 292. Bobler I, 115. Woldemar fiebe Frege. Belfel II, 240. Bolff II, 188. Bolfram I, 179. Bordmüller fiebe Maner : Bord: müller. Bürtemberg, Ronig von I, 55. 238. Burtemberg, Auguste von I, 343. 348.

# 3.

3ahn II, 148, 163.
3aremba II, 125.
3edlig II, 29, 48, 52.
3enfer I, 100.
3eppelin, Grāfin I, 71, 76.
3ejdau, v. II, 202.
3iegefar, v. I, 209, 387, 413, 414;
II, 170.
3iegler I, 83.
3ifdef, Frāulein I, 17.
3immermann, Frau I, 203, 219;
II, 125, 126, 129, 141, 297, 335.
3fiefde, Pauline II, 307.
3fiedde, Pauline II, 307.



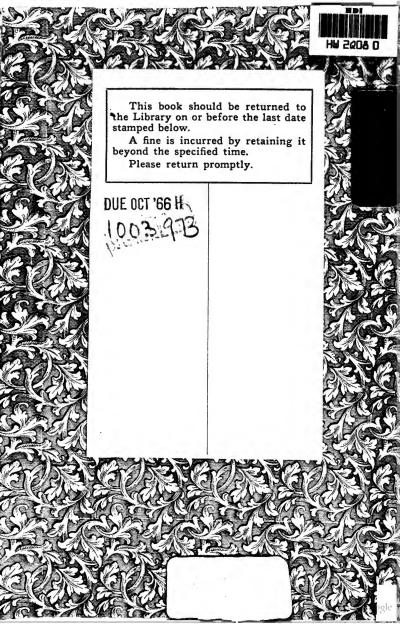